

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



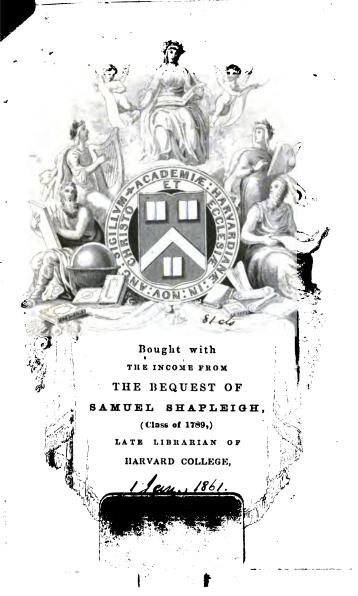

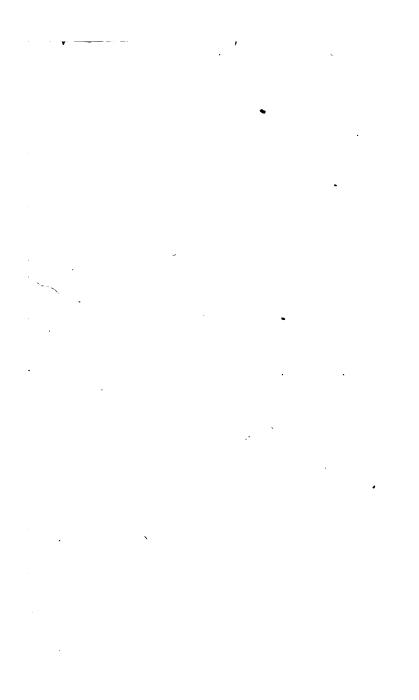

• .

• 1 . 

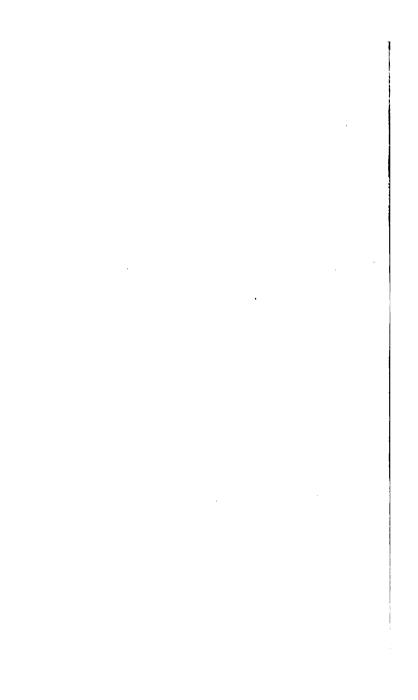

# Bolfblieder,

Ø

n e b ft

untermischten andern Studen.

V o n

Friedrich Beinrich Bothe.

Berlin, 1795.

Bey Chriftian Friedrich Simburg.

6282.142 1861, fan. 1. Shapligh Trund.

## Bater Gleim,

bem beutichen Bolfsbichter,

gewibmet

von dem Berausgeber.

- 2/3.

:

ı

,

### Borrebe.

Bolfsbichtung, (bas Wort richtig gesfaßt) ist die erhabenste aller Dichtungen. Große und wichtige Wahrheiten und Begesbenheiten sind ihr Hauptgegenstand. Sich selbst vertrauend, sliehet sie Puß und eiteln Flitterstaat; sie wandelt unter allen Ständen, allen Altern umher, und ist überall anziehend, überall lehrreich. Fast alle große Röpse aller Zeiten liebten sie, und die größessen Dichter waren auch immer die popus lärsten. Aber das allgemein Verständliche Fastliche und Rührende ist theils schwer zu ers

haschen, theils verschmäht es manche üppige Muse, die mehr scheinen will, als sie ist. Als Wolfsbichter aufzutreten, ist daher gesmeiniglich eine misliche Sache; wenn man anders nicht mit dem Worte spielen, oder statt des Volks den Pobel unterhalten will.

Aber eben wegen der Schwierigkeit seines Unternehmens, hofft der herausgeber dieser Sammlung um so freundlichere Nachsicht. Er vermuthet, daß sein Werk viel mehr Fehler und Flecken an sich trägt, als er selbst schon daran bemerkt: aber in Magnis Voluisse sates, und daß Zeugniß glaubt er sich gesben zu können, daß er bei den Weisken der Lieder, die er jest bekannt macht, die große Absicht des Volksdichters: den moralisch en Sinn zu schärfen und zu veredeln, nicht vergaß. Sollte er nebenher auch ein wenig dazu beitragen können, theise so man-

che Aftervolkslieder ju verdrängen, theils einer ziemlich ansehnlichen Lesewelt über den Leichten Gehalt einer Menge von Wodedichstungen die Augen zu öffnen: so würde er wahrlich! für seine Arbeit sich doppelt beslohnt glauben. Allein er gesteht frei, daß er eher, verdrängt zu werden, als zu versträngen, hoft.

Uebrigens war es unvermeiblich, und dem Charafter des Bolfsliedes überhaupt, und besonders des aus frühen Zeiten auf uns gekommenen gemäß, in Dasjenige zu versalsien, was ein Runstrichter an herders Bolfsliedern als Unforrektheit tadelte. Sollte man auch mir dis zum Borwurf machen, so würde ich auf das verweisen, was herder dem Runstrichter antwortete. (M. s. d. Borr. zu dem zweiten Th. der Bolfslieder).

Möchte die gegenwärtige Sammlung mit der herberfchen, und mit wenigen Un-

bern, nicht bloß biefen vorgeblichen Fehler gemein haben!

Die zugegebenen Ueber fegungen in & Englische follten vornehmlich bazu dienen, auf die übersetzten vortreflichen deutschen Bolfslieber aufmerksamer zu machen, und ihnen vielleicht auch im Auslande Leser zu verschaffen.

Berlin, im Marz,

Der Berausgeber.

# Bergeichniß ber Stude.

| 1. Des Lodes Sieg :               | , , ,            | ජ. i `        |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 2. Die Chevnjagb :                |                  | 3             |
| 3. Dein Ginn ift mir ein Ronigre  | eich 🖈           | 21            |
| 4. Die goldne Mittelftrage        |                  | 23            |
| 5. herr Kalin                     | \$               | 25            |
| 6. Der Ritter von Elle            |                  | 47            |
| 7. Das Ruabelein mit bem Mante    | ėl .             | . 59 <u>.</u> |
| 8. Serr Gabine Sochjeit           |                  | 74            |
| 9. Der icone Unbefannte           |                  | 93            |
| 10. William und Fanny             | *                | 168           |
| 11. herr Albingar ' , ,           | ` . <b>, ,</b> ' | 175           |
| 12. Die Feenkonigin               | 3.               | 188           |
| 13. Robert Gutfreund              |                  | 191           |
| 14. Graf Walter , ;               | \$               | 199           |
| 15. Der verliebte Schafer an fein | Liebchen         | 210           |
| 16. Des Madchens Antwort          | \$               | 213           |
| 17. Das Fraulein aus Spanien      | 3                | 216           |
| 18. Guter Schafer, fage mir ,     |                  | 222           |
| 19. Der Bilgrim und ber Reifenbe  |                  | 226           |
| 20. Die grune Linbe, beutsch      | ,                | 229           |
| 21. Der faliche Ritter, beutsch   | \$               | 233           |
| 22. Paftorelle, altfrangofifch ;  |                  | 237           |
| 23. Das Demb, altfrangofisch :    | ,                | 241           |
| 24. Amors Kurzweil : :            | ,                | 257           |
| 25. Die bren Jungfrauen, beutsch  | ,                | 261           |
| 26. Faramund und Lore, beutsch    |                  | 264           |
| 27. Angelika, eine Ballabe        | •                | 268           |
| z8. Walentin und Urfin            | 4                | 275           |

| of Otales in Mathe                              |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| 29. Die Kinder im Watbe                         | 297    |
| 30. Die in einen Diener verwandelte Laby        | 307    |
| 31. Eriumf der Liebe                            | 315    |
| 32. Wie ein Kaufmann fein Weib that betriege    | en 334 |
| 33. Der Monch und die Pilgerin                  | 349    |
| 34. Yoduns, frangofisch                         | 356    |
| 35. Die Montagnarbe, frangofisch                | 360    |
| 36. Mein Madchen, von Thomas More               | 368    |
| 37. Liebeskummer, von bemf.                     | 369    |
| 38. Er an Sie, lateinifch                       | 370    |
| 39. Der Rosenkrang, lateinisch                  | 372    |
| 40. Erinklied s s                               | 373    |
| 41. Die Schulmeisterin, von Shenftone           | 374    |
| 42. Eine hirtenballabe, von bemf.               | 391    |
| 43. An die Dufen, beutsch                       | 402    |
| 44. Abmiral Hosters Geist                       | 404    |
| 45. Der Aufgang des Mondes auf dem Mee          | t 409  |
| 46. An die Sorge, schottisch ;                  | . 411  |
| 47. Der Schiffer und sein Liebchen              | 413    |
| 48. O was ist es suß zu lieben                  | 415    |
| 49. An Alvina, irlandisch                       | 417    |
| 50. Freundesuntreu, von Chakespear              | 418    |
| 51. Lied , , ,                                  | 419    |
| 52. Bryan und Perine : , ,                      | 420    |
| 53. Lied, französisch                           | 424    |
| 54. Der Ritter mit der langen Rase              | 425    |
| 55. Das Leben mar ein leerer Schall, schottisch | 435    |
| Four Ballads, translated from the German        | 439    |
|                                                 |        |
| •                                               |        |

## 1. Des Lobes Sieg. (G. Percy's Ueberbl. alt. Dichts. Ch. I. S. 268.)

Diese schonen moralischen Stamen find eigente lich ein feierlicher Leichengesang in einem Stude Jakob Shirley's, bediebt: "Der Streit bes Ajar und Ulysses." — Shirley blühte als bramatischer Dichter in ben ersten Jahren Karls I, über, lebte aber die Restaurazion. Er starb 1666, 72 Jahr alt. — Dis kleine Gebicht soll ein Liebe lingslied Karl II. gewesen sepn.

Berühmt Geschlecht, und Sut und Stand, Sind Schatten, keine Wirklichkeiten; Der Tod wirft Fürsten in den Sand: Ber möchte das Geschick bestreiten? Danieder fällt Ein Herr der Welt, Und ruht, bem Bettler gleich gemacht, In Gines Staubes letter Dacht.

Der mahet nieder mit dem Schwert, Und pflanzet Lorbern-an die Stelle; Doch Alle maht des Todes Schwert; Eins ist nur hier des Andern Hille. Spat oder fruh Ermatten sie, Und fallen murmelnd in den Staub, Des unbezwungen Lobes Rand.

Der Kranz entsinket Deinem Haupt:
Oo laß deun ab Dich groß zu winken;
Inm rothen Altar hingeraubt,
Wuß auch der Held dem Tode finken:
Das kalte Grab
Rafft All' hinab;
Doch bluhn mit honigsüßem Duft
Des Edeln Thaten in der Gruse.

2. Die Chennjagt.

(S. Percy's Ueb. alt. Dichtf. Th. I. S, 494.)

Diese bewunderte Ballade, die, nach Farbe und Stil zu urtheilen, um die Beie ber Königin Elisebeth geschrieben wurde, ist nut eine verbesserte Meschift einer andern viel altern über den nemlichen Gegenstand. Die letzterd mard unstreitig zwischen den Regierungen Heinrichs IV. (unter dem die Begebenheit, welche beide Balladen beschreiben, fich zutrug) und Heinrichs VI. (†) geschrieben, zur Zeit, als zwei oder drei Jakobe einander in Schate

<sup>(†)</sup> Heinrich VI. regierte von 2422 bis 1492, mo er wieder eingesest, aber bald getödtet ward. Jakob I. wurde den 22. May 1424 gefrönt, und den 21. Febr. 1436 ermordet. — Ein dritter Jakt kob bestieg den Thron im Jahr 1460, ein Jahr vor Heinrich VI. Absetung. — Heinrich IV. wurde 1399 gefrönt. . Theoph. Miller,

Bas das Abentheuer felbft betrift, das beide Balladen ergablen, so ift es, obgleich von feinem Geschichtschreiber aufbehalten, Acherlich mehr ober weniger gegrundet. Es war ein, zwischen beiben Bolfern oft erneuertes Granzgesez, daß fein Theil, phne Erlaubniß ber Eigenthumer ober ber gegenseis eigen Gramgrafen, auf bes anbern Gebiete jagen follte. Aus des Earls Cary von Monmouth Memoiren, 1759, S. 165. lernt man, bag bie Granznachbarn beiber Konigreiche in Friedenszeiten bei ben gegenseitigen Granggrafen fith Erlaubniß bagu zu erbitten pflegten. Bar biefe bewilligt, bann tamen fie gegen Ausgang bes Sommers gur fammen, "mit ihren Windspielen ju fallen bas Bild:" brangen fie aber gewaltthatig Eins in bes Andern Gebiet ein, fo binderte, und bestrafte der beleidigte Granzgraf die Uebertreter.

<sup>· (†)</sup> Von 1406 bis 1424.

Min batte icon latinft iwischen ben beiben' Friegerischen Bausern ber Bercu's und Douglas, eine Debenbederei Statt gefunden, die, vermehet durch Rationalawistigbeiten, officee Ausfohrungen. Einfalle in die gegenseitigen Gebiete, und heftige Ehrengefechte, veranlagt haben muß, welche bie Geschichte nicht immer beurfundet. Etwas bet Art, gab Anlag zu ber altern Ballabe von ber Chevipsiagt. "Percy, Graf (†) von Der thumberland, hatte gelobt, brei Tage innerhalb ber Schottischen Granze zu jagen, ohne ben Grafen Douglas, ber entweder Befiger bes Lands ftriche, ober Granggraf mar, um Erlaubnif au erfuchen. Douglas nahm die Beleidigung boch auf, und suchte die Streifer mit Gewalt jurudgutreiben, wodurch naturlich ein scharfes Gefecht zwischen bels ben Parteien veranlagt murbe." Die mag ohnges fahr der hiftorische Grund jener altern Baffabe fein. Die tragischen Debenumftanbe, mit benen fie die Begebenheit ausschmudt, find offenbar aus "bem Rampf bei Otterbourn" entlehnt, einer Ballade, die einen ganz verschiedenen Borfall be:

<sup>(†)</sup> Der Bequentlichfeit wegen überfet, to bas Englische Carl burch Graf ... b. Meberf.

singt, der aber:inchef Bilge, und währscheinlich win dem Dichter unseiler altem Ballade sübst; wilt dem Hilber erjählten neimenhelt wurden. Ins einer alten Abschrift wird Apiblard Spalade (nicht der spätere, der um 1783 ledce) als Verfasser der Altern Ballade angegeben. Der Urheber der hier Kerkesten neuern Benröetung ist unbefannt, hat uber nicht Berdienst, und ist aurihier und da, wo er von seinem Original zu fehr abnich, theils von Perch seich, theils von den Herrn Theore phier und Willer, zweigegewiesen worden.

Man f. die treffliche Beurthellung diefer Ballaben (und eigentlich ber jungern Kopie, die der Reitiker nur kannte) von Abbison, Zuschauer Btr. po. 74.

Echlie' unfern eblen König, Gott, Und uns aus aller Macht! Es teng fich zu im Chevy wald Einst eine bble Laud.

Bu treiben Wild mit Hund und Horn,

Das Engre Jagd beflagen mag

Staf Percy'n sandt''er gleich sein Wort: \
Er wollt' ihn hindern schon;
Doch ber zog in die Walder ein,
\(\) Mit großem Spott und Hohn.

Fünfhundert Bogner, fühn und treu, Bogen him an seiner Seit', Die wußten traun! zu zielen gut, Im heissen Mannerstreit.

Die eblen Hunde liefen schnell, Des Wildes Spuren nach; Am Montag hub das Jagen an, Bevor der Tag anbrach. Und lang eh's hoher Mittag wir,
Lagen hundert Bode gofallt;
Dann fchnell gespeift, marb wirder das Wild
Vom Treiberfcharm umftellt.

Die tapfern Bogner, wohlgefaßt,
Standen auf den John umber;
Ihre Raden all, mit Borbedacht,

Schnell raunten bie Sunde burch Bufch und :: Balb,

Das flinke Wild zu fahn; (†) Bon ihrem Gebelle mohl Hugel und Thal Laut wiederzuschallen begann.

<sup>(†)</sup> Die Chiviothugel und die umliegenden Step, pen haben jest weder Buich noch Wild; aber vormals haften fie beides genug, um die in beiden Balladen vorkommenden Schilderungen zu rechtfertigen. Lepland, der unter heinrich VIII. lebte, beschreibt diese Grafschaft so: — "In Northumberland, wie ich vernehme, find keine Walder, ausger den Chivethugeln, wo viel Reisig, und etwas Eichenholz ift; auch

Herr Percy fam jum Anifeplaß,
Und sah bas tobte Will;
Oprach err: Graf Douglas: hat sein Work
Bis jest noch nicht Erfällt.

Und so ich wußt', er fame nicht, Dicht langer wollt' ich ftan. — Da titt ein jung brav Selmann Zum Grafen schnell heran.

Mit Leuten wohlbewehrt; Bwanzighundert Schotten nahn heran, Beschwertet und bespeert.

Me Manner vom lieblichen Tivythal, Wo die Tweed durchstromt das Land."
— Dann last das Spiel, Graf Percy sprach; Die Bogen nehmt zur Hand.

Striche voll Selbefrants, und einiger Mofgrund, Ich habe fagen hoten, bag die Chivethugel fich auf 20 Meilen erftreden. Da giebte eine große Menge von Roth wild und Rehboden." Reisfebefchr. Eh. 7. S. 56.

Und nun, Laubskeite, zeiget heut a 7 256. Mit mir als Mäkker enche 2000. Denn nimmer war ein Ritter 110ch In Schotte und Frankanreich.

Der jemals ritt auf einem Rof, Trabt' er auf mich baber, Ich traf zusammen, Mann auf Mann, Und brach ihm einen Speer.

Graf Dougles auf mildweissem Rof, Gleichwie ein Freiherr kihn, Ritt porne vor dem Trupp vorauf, Und Gold seine Rustung schien.

Nun fagt, sprach er, wem bort ihr an, Ihr fuhnen Jager hier, Die ihr ohn' meinen Urlaub jagt, Und Striche fallet mir? —

Der Mann, ber zerft (+) ihm Antwort gab, War ber edle Percy, er:

<sup>(†)</sup> Minnefingerifch, für guerft-

Der spracht Wit wollen nit fagen Dir, 422 Bon mannen wir fominen fier,

W 14 9000 1 1 1 1 3

# 165 63 Fr . 53

Doch unfer Bergblutiftismen mag, wie !! Bu fällen bein beftes Bilb! -

Wohl kenn' ich wich Porcy, bu bift ein Gieaf; Das bent' ich auch ju fepn:

Doch wahrlich, Percy, Jammer war's, Und Unbild groß, zu fahn Or (†) toten die Manuer hier all umber, Die keinem was gethan.

Versuche bu und ich ben Kampf, Und unfre Schaar seh' zu! — Verkucht bin ich, Herr Percy sprach, Dent' ich nicht so wie Du. —

<sup>(†)</sup> Altbeutich ift Or fur Ober.

Da trat ein ehler Skweir herfür, : Mit Namen Bithenington, ...

Sprach: Wollte nicht, die Zeitung fam Bu Deinrichen bayon,

Seboch ich will mein Bestes thun, So lang' ich stehen kann: So lang' ich führen mag mein Schwert, So secht"ich wie ein Mann.

Ihre Bogen spannten die Britten wohl, Mit gutem treuen Sinn; Und die erste Ladung streckt' ins Gras Wohl sechzig Schotten hin.

Doch blieb Graf Douglas auf bem Plat, Ein Hauptmann keck und gut; Ein braver Hauptmann, hielt er aus Mit unbewegtem Muth. Sein Heer hatt er in Drei getheilt, Als Feldherr schlau und klug; Und bald sein Haufen auf den Feind Bon allen Seiten schlug.

Aus an der Britten Schubenschaar Sie theilten manche Bund', Und boch der tapfern Britten Schaat Sanz unbeweglich ftund.

Jest warfen fie die Bogen fort, Und griffen zum Schwert so blank, Und nun, wie Regen, ein Hiebeschau'r Auf Schild' und Jelme sank.

Sie fielen wohl an, auf jeber Seit', Rein Glieb getrennet ftand, Und mancher brave Kriegesmann Fiel jappend in ben Sand.

O Chrift! ein Jammer, wer es hort, Ein Jammer wer es fah, Die Manner schreiend in ihrem Blut, Zerstreuet hier und da. Bulest bie Grafen funben fich, Jauptmanner ftarf und groß; Bie Lowen fielen fie flugs fich an, Und hieben auf fich los;

Sie fochten, bis ber Schweiß enttroff, Mit Schwertern fein von Stahl, Und bis zur Erbe, wie Regen, thr Blut, That tropfeln alzumal.

— Gib Dich, Herr Percy, Douglas fprach, Ich bring', auf Ritterehr', Dich ftraks zu König Jakob hin, Der bich wird ehren fehr;

Und last bich ohne Lbfegelb, Und ruhme weit und breit, Rein Ritter, den ich immer fah, Sey herrlicher im Streit. —

Nein, Dauglas, sprach Graf Percy drauf, Ich lache beines Raths; Ergeben einem Schotten sich, Kein Percy jemals thats. Und mit dem Morte schwiert' ein Pfail : Aus eines Britten Sand, Der schnell den tiefen blut'gen Weg Au Douglas' Herzen sand.

Der sprach nichts weiter mehr, dem bis: : Nun, Manner, streitet brav: Denn meine Stund' ist fommen schon, Mich fallen sab der Graf. —

Aufs Schwert geftüßt, Graf Percy nahm; Den Tobten ben ber Sand: Graf Douglas, für bein Leben, traun! Gab' ich babin mein Land.

D Chrift! mein Berze blutet mir, Bor Berzeleib um bich, Denn fein berühmter Rittersmann Fiel je so jammerlich. —

Ein Ritter unter ben Schotten mas, (†) Der fah, wie Douglas fiel,

<sup>(†)</sup> Bas, mar.

Und fatte feiner Rache nun

Gen (†) Douglas gat fein Skli-

Man hieß ihn Bugh Mountgomety; Der jug, mit blankem Speer, Riel keit, auf einem eblen Roß, Durchs Schlachtgewühl baber.

Borben ber Britten Schuben all', Ohn' Furcht und tropend fehr, Jagt' er Graf Percy'n burch ben Leib Den grimmen Tobesspeer;

Mit solcher wilden Kraft und Macht Jagt' ihn des Ritters Hand, Daß ellenlang zum Rucken 'taus Die rothe Lanze stand.

So ftarben blefe tapfern Zwey, Bon unbezwungnem Muth. Ein Britt'fiber Bogner fab barauf Den Grafen in feinem Blut.

Eı

<sup>(+)</sup> Gen, gegen.

Er hatt' in ber hand ben Bogen gespannt, Bon gutem Bolg: geschnitt, Und drauf 'n ellenlangen Pfeil, Biel flack und wohlgespiet.

Und gegen Sugh Mountgomery Zielt' er so wohl und gut, Daß roth die Gansefeder ward Von seines Sergens Bint.

Der Kanfpf that mahten von Tagsanbruch Bis Sonnemntergang, Denn er war noch nicht halb gethan, Als die Abendglocke (†) klang.

Von beyden Seiten fiel man an, Als hell ber Mond noch schien, Und sank nach Sonnenuntergang Wohl mancher noch bahin.

<sup>(†)</sup> Die Abendglocke (Curfew- [i. e. Couvrefeu-] belt) ward 1068 von Wilhelm dem Eroberer
eingeführt. Sie lautete um 8 Uhr Abende, und
keiner durfte fpater Feuer im Hause haben, ober
auf den Stragen seyn. Die damahligen kriegeris
schen Beiten machten diese Einrichtung nothwendig.

Bon zwanzighniebert Speecen fab.
Schottland mur fünf und funfzig;
Von funfzehnhundert Bogen fah
England nur beep und funfgig.

Mit dem braven Perop fiel daselick Herr Hans von Egerton, Herr Nobert Aatcliff (†), und Herr: Haus, Herr Jakob, der Baven;

Und mit herr Jakob und Herr Jücg, : Zwen Rittern brav und gut, : Bif auch Ralf Raby in das Gras, : Bon übergrößem Muth.

Um Bitherington that mie's fo feib: Ein Pfeil ersching and ihn? Denn als man ihm bie Bein' abhieb, Da focht' er auf ben Knien.

Und mit Graf Douglas blieb daselbst Herr Hugh Mountgomern, Und Karl Murpap; aus Kampf und Schlacht Entsiehen diese nie.

<sup>(†)</sup> Aus einer damahls fehr angefehenen Famifie in Northumberland.

Und Rarl Murray von Matcliff auch, Des Erstern Schwestersofen, Und David Lamb, so wohlbefannt, Ram dismal nicht bavon.

Wie Douglas bif: an idesem Lag'. Auch Marwell in den Stand; Und Mancher im grunen Chevy, walb Bard so bes Lobes Raub.

Die Bitwen famen Tags barauf, Bu klagen ihr Gemal; . Sie wuschen die Bunden mit Theanen wohl, Doch eitel war die Qual.

Ihre Leiber, gebadet in Purpurblut,. Die trugen sie davon, Und kuften die Todten wohl tausendmal, So weiß und kalt wie Thon.

Die Zeitung bald nach Ebenborrom, Zu König Jakob, drang, Daß Douglas des Beherzten Blut Der Sand zu Chevy trank.

O faule Diffr! ber Ronig rief: Schottland fann Benge fenn:

Solch, einen Streiter hab' ich nit. 3m ganzen Lande mein.

Bu Benrich fam die Bothschaft auch In gleich so langer Zeit, Daß Percy von Morthumberland Gefallen sey im Streit.

Sott sen mit ihm, herr Henrich prach, Weils anders nicht kann senn; Fünfhunders, traun! so gut als er Sind noch im Lande mein.

Doch foll nicht Schottland, ruhmen fich, Daß es die Stirn mir bot; Mein, Alle will ich züchtigen, Kur Berry's frühen Tob.

Und die Gelübd' erfüllt' er bald Nachher ben Humbledowne: Biel Herrn und funfzig Ritter allda Sind jammerlich zerhau'n.

Und der Geringen fielen da Wohl viele taufend Mann. So end't die traurige Chevyjagd, Die Graf Percy begann. Sott schies Konig, Leut' und Land, Und geb' uns Fried' und Freud', Und daß bald mang den Seln mag

3. Mein Ginn ift mir ein Rouigreich.

(S. Percy a. a. D. Th. I. S. 291.)

Diefer trefliche filosofische Gesang scheint im sechzehnten Jahrhundert beruhmt gewesen zu sein. Er wird unter andern in Ben Jonsons Stud: "Reinem steht der Kopf recht," er, wähnt.

Mein Sinn ist mir ein Königreich;
Der giebt mir folche Lust und Freude,
Daß ich die Mönner, groß und reich,
Und schön und mächtig, nicht beneibe: Biel sehlt mir, wonach mancher jagt,
Jeboch mein Sinn hat nie geklagt. Ich lebe froh, und will nicht witt;
Ich suche, was mir kann genugen;
Was hillse Stand uitd Herrichteit?
Wein Sinn erseht mir manch Bergudgen!
So reich an Schähen ist mein Sinn,
Daß ich froh wie ein Känig bin.

Dem Ueberstusse ekelt oft, . Und leichter sallen rasche Kümmer? ! Wer in der Luft zu wohnen hoft, Stürzt oft mit seines hauses Erümmer: Besth mit Furcht, Gowinn mit Muh, Wein Sinn wünscht solche Dinge nie.

Nicht Reichthum ober Fürstenpracht, Nicht Start', um Felnben obzusiegen, Nicht reichen Wißes Zaubermacht, Nicht Schönheit, Madchen zu vergnügen: Dis Alles nimmt mich nimmer ein, Wein froher Sinn ber lachet sein.

Wie Mancher hat und minschet noch! Mir frohem Manne gnüget wenig; Manch Mann ist reich, und darbet doch, Ich bin bei Kas und Brodt ein König; Manch Reicher schmollt; ich bin nicht so, Bei schlechtem Sute leb' ich froh. Ich lache nicht ob fremder Roth;
Rann nicht des Nachbars Glud beneiben;
Gar rubig treibt mein kleines Boor
Nürch Erden, Freuden oder Leiden;
Ich weiß von Furcht und Schmeicheln nichts,
Und bricht einmal mein Boot — so brichts.

Wohlfein und Frohsen macht mich reich, Wein Panzer ist mein gut Gewissen; Und brächte mirs ein Königreich, Bon Trug und List mag ich nichts wissen. So leb' ich, und so sterb' ich auch; Wollt es war überall so Branch.

4. Die goldne Mittelftraße. (Percy a. a. D. Th. I. S. 303.)

Diese schönen Stanzen werden gewöhnlich bem Gesange: "Mein Sinn ift mir ein Königreich" angehängt; aber tichtiger findet man sie abges sondert, und als ein eignes Ganze, in einer

Sammlung von Musificiden, unter dem Titel:
"Bassus, oder Psalmen, Sonnette, und Gefänge
der Trauer und der Fednungseit, in Musik-gesbracht von Williams Byrd, von Ihro Majestät
der Königinn Kapelle," 4to. ohne Jahrszahl;
aus welcher Sammlung Parap auch den Gesmg:
"Mein Sim ist mir ein Königreich," abdrucken
ließ.

Dein, irbifd bin ich nicht gefinnt;

Ich fann mich nicht nach Schaben fehnen: Dich fummert viel, mas Sorgen find:

Fortunen werd' ich nimmer frohnen; Ein holder Blid, ein hubich Geficht, Erschuttern meinen Mannsinn nicht.

Ich will nur, was ich haben kann; - Was frommt es, daß man Schabe thurmet? - Die Wief ift gut: warum bergant?

Am Ufer fic ich, wenn es flurmet, Und lache, daß man fo fich mubt, Zu pflucken, was fo bald verblubt.

Ich tuffe nimmer meinen Feind;
Ich thu' nicht freundlich, wo ich fluche; Nie finn' ich, eh' die Sonne scheint, Und mache Reichen nicht Besuche;' Micht kriechend, und nicht ftelz zugleich, Bin ich nicht arm, und auch nicht reich.

Hof, Hutte, fuch' und flieh' ich nicht: Extreme taugen nicht im Leben; Wer mittendurch die Bahn sich bricht, Darf nicht vor jahem Falle beben: Auf goldnem Mittel wall' ich hin; Was gleicht wohl einem frepen Sinn?

5. herr Kalin. (†).

(G. Percy's Heberhi a. D. Ch. I. S. 38.)

Diese alte romantische Erzählung fand fich in einer Sanbidrift; bes Bifchofs Percy, aber so

<sup>(†)</sup> Im Englischen überschrieben: Sir has beutsche Herr) Cauline. Cauline im Englischen und Ralin im Deutschen, wird bald wie Rahlin, bald wie Ralin ausgesprochen. — Mit Sir und Herr werben übrigens die Ritter angeredet.

mangelhaft, und durch Auslassungen entstellt, daß es nothig war, mehrere Stanzen im ersten Theil einzuschalten, und noch mehr im zweiten, um das Sanze zu verbinden und zu vervollstänzdigen. — Merkwürdig ist in dieser Ballade die ungleiche Verszahl der Stanzen, und die versschiedene Stellung der weiblichen und mannlichen Verse.

## Erfter Gefang.

Ein guter König wohnt' über ber See, Im fernen Frenland (†), Und bei ihm ein Ritterlein jung und fein, Ger Ralin gugenannt.

Der König der hatt ein Töchterlein, An Gestalt mar kein' ihr gleich, Die wollten wol gern jum Llebchen han Biel Wichte, groß und reich.

Herr Kalin liebte fie allermeift, Und heimlich oft botlagt, Daß er muß hehlen vor aller Welt Seine Liebe zu biefer Magb.

<sup>(†)</sup> Irland.

. Bis eines Tags es fo fich fügt, Da befiel ihn großer Gram; Des Mabels Liebe verftert' ihn gang; Der Nitter ins Siechbett fam.

Und bald er streckte die Arm' empor, Bald legt' er sie aufe Herz! Ach, fann ich nit haben des Madels Gunft, So sterb' ich nun vor Schmerz.

Und als die Messe vorüber was, Der König zu Tische zeucht; Sprach er: Wo ist Herr Kalin heut, Der mir den Wein sonst reicht?

Antwortet' ihm brauf ein Ritter fein, Und rang die Hande hoch: "If trant, und'ohn' einen guten Arzt, Stirbt uns Herr Kalin noch."

Sohlt mir 'rab mein Tochterlein, Sie ist ein Arzt viel gut (†):

<sup>(†) &</sup>quot;Ainter allen Gothischen und Celtischen Nazionen abren feit ben alteften Beiten Weiber in allen Ständen bie Wundarzneitunft aus. In ben Nor, difchen Chroniten fieht man immer junge Mab,

"Seh, hohl' ihm Teig, und backen Brod, Und trag' ihm auf ben Wein so roth, Daß er nicht sterben thut."

Schon Chriftabell' in fein Kammerlein fteigt, Ihre Magbe hinterbrein:

- Sluck auf! sie sprach, was macht mein Serr?
  - Ach frank, bu Magblein fein. —

Steht auf, Herr Ritter, und schämet Euch; Liegt nicht so träg' allhier: In des Baters Halle da sprechen sie, Ihr fturbt aus Liebe zu mir.

Schöne Maid, aus Lieb', aus Liebe zu Euch, Mir all die Leid geffhicht;

chen die Wunden ihrer Liedhaber, und Beiber die ihrer Manner verbinden: ja noch der Königin Elisabeth alteste Hosbamen werden" als ersahren in der Wundarzneikung "gerühmt." M. s. Ber, cy's Note über diese Stelle, und de la Eurne de St. Palape's Ritterwesen, Th. I. S. 12. (der Rlübersch. Uebers., die hier immer angesührt wird), nebst der Nate XVII.

Wollt Ihr mich erquicken mit einem Rug,. Dann fomm' ich aus Solle zu himmelsgenuß, Dann lieg' ich langer nicht. —

Herr Ritter, mein Bater ein König ift, Und ich die Erbin sein: Ach werdet's wissen, mein Herr Kalin, Ich mag nicht Euer seyn.

O Maib, bein Bater ein König ift, Und ich bin nicht bein Schlag: Doch laß mich im Felbe mir schaffen Ruhm, Daß ich bich freyen mag. —

Wilt bu im Felbe bir schaffen Ruhm, Und mich jum Weibe frein, (Doch immer und ewig jammert' 's mich, Sollt' Ungluck bich bedraun):

Auf Elbeitsche Sagel ein Sagborn fiebt, Beim bampfenben Moraft: Und wollt Ihr da wachen, die ganze Nacht, Zum Morgen, ohne Raft?

Denn ber Cibritich, Graf, fo machtig und brav, Bird Cuch befragen vorber,

Und trug moch feiner fein Leben bavon, Den er nicht gerfeste febr.

Der Graf, bas ift ein Seibenhund, Sar ftart von Fleisch und Bein; Und so ber Himmet bich nicht beschirmt, It dahin bas Leben bein.

Bum Eldritich Sugel ich reiten will, Deinthalben, o Magdlein icon, Und bringen anher ein Zeichen dir, Oder nimmermehr bich fehn.

Die Maid ift 'gangen in ihr Gemach, Mit ihren Magden fein; Herr Kalin ber fprang vom Siechbett auf, Und ritt zum Elbritsch. Hügel hinauf, Die Nacht allda zu seyn.

Um Mitternacht, wie der Mond aufging, Bohl hin und her schritt er: Da tont' ein helles Jägerhorn Durch Feld und Busch daher; Sprach er: kommt Furcht mir ist zu Sinn —— Keine Stadt erreich' ich mehr. Had. Sald herreit't, am Moore so breit, Ein Bicht, sa mild und fuhn; Ein feines Weib, schon angethan, That seinen Zügel ziehn.

Und laut er schrie Herr Kalin zu: O Mann, dir rath' ich, flieh, Denn, traun! fommt Furcht dir nicht zu Sinn, So, wähn' ich, stirbst du bie.

Er fprach: Kommt Furcht mir nicht ju Sinn, Und traun! nicht fliehn will ich! Denn, fint (†) bu Chriften nicht haft genannt, So minder fürcht' ich dich.

Der Elbritich. Graf fpornt' an fein Thier, Serr Kalin hielt unbang: Dann jeder schwang seinen treuen Speer, Und alsbald ber Linken starke Behr, Der Schild, in Stücken sprang:

Dranf zogen fie aus ihre Schwerter zwei, Und fielen an so wild,

<sup>(</sup>t) weil.

Daß Helm und Panzer, Schild und Lag. Fast Alles ward zerspillt.

Der Elbritsche Graf war machtig und beav, Und wie ein Riese stand, Doch Herr Kalin ihm von hintenher Hieb ab die rechte Hand, Daß er balb mit Schmerz und Blutverguß-Hinsiel aufs grune Land.

Drauf hab herr Kalin fein gutes Schwert, Bohl über fein haupt fo hoch: hier fcwor' iche bei bem heil'gen Kreuz, Run, Schutte, stirbst du noch!

Sprang auf und kam bie schine Dagb, und hoch bie Bande schlug: Um's Mägblein, bas bu berglich minnft, Nun, Ritter, fei's genug.

Um's Magblein, bas bu berglich minnffa.

Nun halt ben wilden Staht:
Er soll mas du immer ihn heistest, Herr,
Bollbringen alzumal.

Nun schwöre mir, du Elbritch-Staf, Auf diesem grünen Land, Daß du wilt glauben an Christi Wort, (Schlag' ein brouf deine Hand!)

Und nithmer nach Elbritich kommen wilt, Bu Jago und Spiel und Tang; Und bis bit ftirbst, fortannen wilt Aller Fehd' entfagen gang.

Der Cibritich Graf feine Baffen gab, Mit mandem Senfger tief, Und schwur, ju thun, wie er befahl, Bis feine Stund' ihn rief'.

Dann auf und ichwang ber Elbeitich Graf Bu Sattel fich fast geschwind; Und der Elbeitsch Graf und fein Gemal Bu Schlosse 'gangen find.

Da nahm er auf die blut'ge Sand, So ftart von Knochen und Bein, Und fand dran goldner Ringe fünf, Bon erschlagnen Ritterlein. Dann nahm er auf bas Elbritich Schwert, So hart wie Rieselstein, Und nahm bie funf Ringe, wie Feuer so hell, Und ftedte fie alle ein.

Und heim nun spornte Herr Ralin, Bie Espenlaub so leicht, Und traun! er hielt und weilto-nicht, Bis er sein Lieb erreicht.

Dann kniet' er nieber auf sein Anie, Bor seinem Liebthen fein: O Maid, von Elbritsch komm' ich her, Diese Zeichen hier find mein.

Willfommen, Willfommen, herr Kalin, Dreimal willfommen mir, Denn traun! ich erseh's, ein Rictersmann Biel muthig ftedt in bir.

O Maid, ich bin dein Ritter treu, Dir gehorsam zaller (†) Stund; Und möcht'ich einst hoffen, dein Lieb zu seyn —— Nicht mehr er sagen kunnt.

<sup>(†)</sup> Minnefingerisch, für gu aller.

Die Maid, bie ward wie Scharlach roth, Und seufzte gartlich auf: Herr Ritter, ach! wie schwangt Ihr Euch Zu meinem Stand herauf.

Doch well bu ebler Knapp begehrst, Mein Frepersmann zu sepn, So nehm' ich auch feinen andern niche, Wenn ich nicht kann werden bein. —

Da reichte fie hin die Lillenhand Dem Ritter, den fie tohr; Drauf druckt' er einen heiffen Auf, Gebracht von Solle zu himmelsgenuß, Und Thranen drachen bervor.

- Doch hehl', Gerr Kalin, was ich ihne, D hehl's vor Jebermann, (Denn so mein Bater die vernahm', Er that' ein Luib une an.

Bon bem Tag' an bie fcone Daib
Den Ritter liebte febr;
Bon bem Tag' an, wenn er fie nicht fab,
War alles ibm freudenleer.

Und traf in einer Laube grun Das Parchen oftmals fich, Wo in Lieb' und fußem Dalen wohl Manch Stundelein verftrich.

## Zweiter Gefang.

Ein jedes Beisse hat sein Schwarz, Ein jedes Suß sein Sauer: Das fund Prinzessen Christabell' In einer Stund' der Trauer.

Denn also geschach's, als Herr Kalin Bar bei dem Mägdlein schon, Der König, ju kosten die Abendluft, That in den Garten gehn.

Und wie er trat in die Laub' hinein, Bu ruhn feine muben Buf', Fand er feine Tochter und herr Kalin, In Scherz und Rofen fuß.

Der König, er ftarrte gurud, furmabr! Und ein jornig Mann mar er: Berrather, zieh, ober ftirb am Dolg: . Deine Daib foll's reuen fehr.

Herr Kalin der ward drauf fortgeführt, Und geworfen ins tiefe Verließ; Und die Maid man in einen Thurm so hoch, In klagen und weinen, stieß.

Die Könighn wollt' Herrn Kalin wohl, Und jum König sagte sie: Ich bitte, saß Kalin leben boch, Und bann ihn wur von hie.

— Nun, Dame, so will ich fenden ihn Fern über die salzige See; Jedoch daneben schwör' ich dir, Den Tod am Galgen stirbt er mir, Wenn ich ihn wieder seh'.

Der eble Anapp viel traurig war,
Bu scheiden von seiner Magd;
Viel ward hinausgeblickt nach ihr,
Geseufzet und geklagt:
,,Schon Christabelle, zu scheiden von dir, ——
Der Tod mir baß behagt!"

Schon Christabelle, die holde Mald,
Ram nun herab vom Thurm;
Doch immer franket ihr trüber Sinn,
— Wie krankt die schone Lille hin,
Geknickt vom rauhen Sturm.

Und immer bas Mobden flagt und weint, Getrennt vom Lieben sein: Herr Kalin, du benkest mein nicht mehr, Doch ich will treu bir sepn.

Und mancher Ronig und Herzog fam, Und Herrn von hohem Stand, Und muhten fich alle vergeblich wiel; Um ber Prinzefin Sand

Als mancher Tag vergangen war, Und Eroft fie keinen fund, Der König that, ju der Tochter Luft, Ein Lanzenrennen fund.

Und kamen herrn und Ritterlein Bon manchem Land baber, Um für ihr Lieb, vor der halden Magd, Zu brechen einen Speer. Und faß mohl manches Fraulein da, In Purpur und in Seid', Aber Christabelle, so tiefbetrübt, War boch die Schönfte weit.

Borm Liebchen schon ließ ba sich sehn Bid mancher Rictersmann, Doch ein frember Bicht, ben teiner tanm', Jedweben Preis gewann.

Sein Panger und Schift war rabenschwarz, Und auch sein Unterlaß; (†)

<sup>(†)</sup> Acton, ein Wams von Leber ober Taft, wels des mit Baumwolle, Flachs, Werch ober Lumpen gefüttert war (Gobisson, Gambesson, Hoqueton, Wambassum, Gambeso), und unter bem Panzerhemb angezogen wurde, um Quetsschungen zu verhaten. Dieses Wams mußte natürlich die Bewegung der Arme merklich hindern; und man scheint deswegen in spätern Zeiten, flatt des Panzerhemdes mit dem drunterliegenden Gobisson, den aus ganzen Eisenstücken gemachten Parnisch gemählt zu haben, der nicht nur das Wams, sondern selbst den Schild entbehrlich machte. Diese Ruftung nannte man noch im 16. Jahrhunderte Rrebs, von seiner krebsartigen

Und teiner, welchen Weg er fam, Und feiner, welchen Weg er nahm Bon des Turneyes, Plat.

Schon unter Fechten und Turneyn Der dritte Tag verstreicht, Als sich ach! am vierten Morgen fraß Ein graufes Wunder zeigt.

Ein großer Riese, lang und stark, Und häßlich, ging hervor; Die Augen funkelnd, wie der Blik, Das Maul von Ohr zu Ohr.,

Und lief vor ihm ein Zwerg viel flein, Der ihn bediente gnt, Funf Saupter er auf dem Ruden trug, Gang bleich und voller Blut.

herr, fprach ber Zwerg, und bog fich tief, Ehu ben gnab'gen Sultan (†) fchaun,

Geffalt. — G. de la Enrne de Saintespas lane's Aitterwesen, nach Alübers Hebers. Th. 2. S. 104.

<sup>(†)</sup> Sult an nennen bie alten Balladenbichter jeden Saratenifchen Ronig,

Und bie Ronigetopf hier hinter mir; Die hat er abgehaun.

Der Elbritsche Graf sein Better ist, Den beschimpft' ein Knapp von hier; Bur Nach' hat er heut' sich aufgemacht, Und hier, in beines Hofes Pracht, Will er rechten flugs mit dir.

Doch will er schweigen seinen Grimin, Giebft bu ihm dein Tochterlein; Sonft muß beine Hall' und Thurm' und Stade Ein Raub der Flammen seyn.

Deinen Kopf, Herr König, muß ich han, Ober beine Tochter schön, Ober muß int biesen Schranken weit Ein Sagner ihm erstehn.

Der König der schaute wohl um und um, Ihm war nicht wohl zu Muth: Und ist kein Tafelritter (†) allhier, Der diesen Dienst mir thut.

<sup>(†)</sup> Die runde Cafel, die im fechften Jahrhun, bert von bem berühmten Zauberer Merlin und

Sft keiner mang ench Rittern all', Der mein Rind beschüst und mich? Wer mir mit bem grimmen Sultan ficht, Dem lohn' ich königlich.

Denn er foll han meine Fluren und Aun, Und tragen meine Kron', Und soll gewinnen Schon Christabell', Zu sehn mein Schwiegersohn.

Doch die Ritter ber runden Tafel all Standen still und ohne Blut, Denn so oft sie schauten den Sultan an, Fiet ihnen Hand und Muth.

Da seufzt und zagt die schöne Magd, Wie sie sieht teine Hulf' zur Hand; Sie bacht' an ihren Getreuen hin, Und bas Aug' voll Thranen stand.

Ronig Arthur errichtet fein foll, blied diefer Zeit nicht eigenthumlich, sonbern erhielt fich, so lange bas Ritterwesen blubte. Die Ausschreibung eines großen Turniers (wahrscheinlich mit einigen bes sonbern Feierlichkeiten) hieß "Eine Tafelrunde halten." S. Perep üb. dies. Stelle, und de St. Palape Th. 2. G. 246.

Auf fprang ber frembe Rittersmann, Sprach, Prinzin, zage nicht, Wit dem grimmigen Sultan fecht' ich weht, Trob seinem Spukgeficht.

Und wilt du mir reichen bas Eldritsch Schwert Aus deinem Kammerlein, So will ich des Unbolds Meifter wohl, : Mit Gottes Hilfe, sepn,

"Seh, being' ihm berab das ElbritscheSchwert, Der König rief, in Sif: —. Nus, edler Ritter, schill' dich Gottz: Weine Tochter, ift deln Theil.

Da trat ber Mief in die Schranken ein, Und rief: Nur fort, nur fore! So wahr ich der gnad'ge Sultan bin, Run schenft bu diesen Oet.

Da kam in feiner Ruftung schwarg, Der fremde Ritter her; Das Fraulein seufzte zartlich auf: Daß bis mein Trauter war! Jeht trafen der Rief und der Ritter fich, In den Schranken, so hoch und breit, Und nun mit den Schwertern scharf von Stahl Begann der wilde Streit,

Der Suttan hieb ben ersten Hieb, Daß zur Seit' der Ritter slog; Biel traueig was die schöne Magd, Drei Seufzer tief sie zog,

Der Sultan hieb ben zweiten Hieb.
Schon floß des Ritters Blut;
Wird bleich und blaß die schöne Raid,
Und dreimel weinen thut.

Der Sultan hieb ben britten hieb, Der Ritter fank aufs Knie, Da brach ber Schmerz des Frauleins Herz, Und dreimal laut fie schrie.

Auf seine Auße ber Ritter sprang, Nicht achtend seiner Dein; Sprach: Hilft ber himmel anist mir nicht, Ift bahin bas Leben mein. Er grif fein Schwert mit Kraft und Macht, Und spähend allerwärts, Stieß er's in des Sultans Seit' hinein, Und bohrt' es ihm durchs Herz.

Das ganze Bolk that einen Schrei, Bie fie fahn, der Sultan fank: Und weinte die Maid, so fuhn befret'e, Und fagte Christen Dank.

Der Ronig mit feinen Freiherrn all' Steht auf und naht heran; Flugs fteigt er in die Schranken hinab, Bu grußen den Rittersmann.

Doch ber, vor Schmerz und Blutverguß, In Unmacht 'fallen war, Und walzend fich in feinem Blut Lag er halbtodt allbar.

Komm 'rab, komm 'rab, meine Tochter lieb, Du bift ein Arst viel gut, Eh' ich ließ sterben den Ritter treu, Gab' ich lieber halb mein Gut. Ram herab die holbe Magb,

Zu helfen, so fie mag:

Doch taum hob feinen Wiber fie:

Ach! 's ist mein Loben, mein herr, fie schrie,

Und da in Unmacht lag.

Herr Kalin schlug feine Augen auf, Als er bort' des Frauleins Schrei: O Maid, für dich sterb' ich mit Lust: Ich bin dein Lieb so treu!

Dann gab er ihr einen Scheideblick, Und schloß sein Aug' in Nacht, Eh Christabelle, die suße Maid, Zum Leben war gebracht.

Doch als fie fand, ihr Nitter tren Bar wirklich kalt und todt, Ihre kalte Bang' auf feine sie legt', Und so klagt' ihre Noth:

D Herr, mein einz'ger theurer Herr, Harr' auf bein Liebchen treu, Theu'r haft du meine Lieb' erkauft, Busammen gehn wir zwei. Dam fant fie in Tobeschumacht hin, Und mit einem Seufzer tief, Der in zwei ihr zärtlich Herze brach, Schon Christabell' entschilef.

6. Der Ritter von Elle. (G. Percy's peberbl, alt. Dichtf. Sb. I. S. 107.)

Percy fand diese rührende Ballade in seinem Folio. Manustript; aber beinahe nur als Fragment. Was er indeß fand, gesiel ihm so sehr, daß er die Lücken ausfüllte, und das Sanze vollen, dete. Solchem anspruchlosen Bemühen des vortressichen Mannes verdanken wir also, wie Vieles andre, auch diesen schähbaren Ueberrest des Brittissichen Alterthums. Er bewundert mit Recht die ungeschminkte Herzlichkeit, die durchaus in dieser Ballade herrscht, und sein Herz wußte sich so glücklich an dieselbe anzuschmiegen, daß man seine Zusähe und Ergänzungen nicht leicht herz aussindet,

Bargers Ballade: Ritter Karl bon Sichen horft, oder die Entfahrung, ift mehr als Nachahmung biefes schonen Stucks, bas an liebenswürdiger Einfalt diese Ropie noch übertrift.

Auf jenem Singel da steht ein Schloß, Mit Thurmen und Wällen gut, Und da der Ritter von Elle wohnt, Biel jung und wohlgemuth.

Der Nitter von Ell' in den Garten ging, Und fund am Gartenpfahl (†), . Da schaut' er Schon Elikens Knabelein 'Rablaufen in bas Thal.

Der Ritter von Elle der ftund nicht ftill, Er lief in vollem Lauf, Schon Elifens Anabelein traf er balb, Der flomm den Hugel herauf.

Christ

<sup>(+)</sup> An ben Ballifaben bes Gartens.

Christ sei mit dir, klein Knädelein, Christ sei mit dir! Gluck zu! O melge, was macht beine Dame schon, Und was Zeitung bringest du? —

Meine Dame, die ift wohl febr betrabt, Und 's Beinen hat fein End'; Biel fehr fie beklagt den Todeshaff, Der eure Bater trynst.

Und ichickt dir hier eine Silbericarf, Bon mancher Thrane naß, Und wollest zuweilen boch benten an fie, Die beiner nie vergaß.

Und schieft dir hier einen goldnen Ring, Bon ihr die lette Gab', Und wollest ihn tragen zu ihrer Ehr', Wenn sie liegt tief im Grab.

Denn ach! es bricht ihr zartlich Herz, Und im Grab' wird fie balb fenn, Beil ihr Bater ihr bracht' ein neues Lieb, Und verbeut zu denten dein. Ihr Bater bat Brack einen Kitter plump, Herrn Hans: vom Morberland, Und fchwört, in best Lagen erschlägt er fie, Giebt fie ihm nicht bie Hand, ....

Mun tauf guriet; tibin Andbeloin, Und gruß die Dame dein, Und fage, daß ich, ihr Lieb fo trun, Will forbon, or fie befrein.

Run lauf purdit, flein Audbelein, Und fag' beinem Franlein fcon, Bor ihrem Semach bin ich heur jur Rucht, Was immer mag gefchebn.

Das Andbefein ging; das Andbefein lief, Er ftund und weite nicht; Bis er kommt zu fcon Elikens Rammerfein, Allwo er kniet und fpricht:

Dame, bei beinem Lieb war ich, Der grußt bich schon burch mich; Bor beinem Gemach ist er heut zur Nacht, Und stirbt or rettet bich. Mar der Lag vollbracht, und fam die Macht, In Schlaf schon: Alles lag, Mur:Gifta sass markach.:

Und bald fie fiert ihres Lieben Stimm', Gar leis die Maner hereuf; ,,Wach auf, ich bin's, dein Uch fo wen, "Wach, Liebehen ifthen, wach auf!

"Bach auf; mach auf; mein Gieften hold, "Steig' auf die flinke Ros: "Diefer: Strick der hilft dir 'rob gu mir, "Ich bringe dich meg. von Schleß." \*\*

— Ach nein, ach nein, bu Mitter gut, Ach nein, bas fann nicht fepn: Ich schäubete ja meine Wabbehnebe', Floh' ich mie die allein.

"O Maib, mit beinem Atter tren "Rannft bu allein wohl gehn; "Bet meiner Mutter ba foll ein Pfaff "Gleich machen Eine aus Zween." — Mein Bater, der ift ein Freiherr-brad, Bon Stamm fo hoch und kuin: Bas wurd' er sprechen, wenn ich, fein Klud, That mit 'nem Rieter fliehn?

Ach, weiß es wohl, er rubte nicht, Gift murb' ihm Speif und Trank, Bis er bich erschlug, Herzliebster mein, Und ein Schwert bein Berg burchbrang.

.,,O Maid, so bu warft im Gattel foft, Und ein wenig weg von ihm, Deines wilden Vaters Groff ich habut', Und seinen Lingestum.

O Maid, so du warft im Sattel fest, Und von der Mau'r hier fort, Dann war' deines Baters Grimm mir Spott, Und Spott mir all sein Tort.

Schon Elika senfzte, Schon Elika weint', Und ach! ihr war so weh: Da grif er die litienweisse Hand, Und zog sie aus der-Höh. Ein Seranenstrom, wie ein Bevgquell rein, Aus der Solbeit Augen quoll.

Er fatte fich auf fein schlankes Chier, Auf ein Pracheroft er fie hob, Und felang um ben Macken fein Jagerhem, Und eilig von hinnen flob.

All bie beftercht' ihre rigne Magb, Im Bett, silwo fie lag; Sprach fie: Thu ich bie bem Freiheren kund, Bieles Gold ich lösen mag.

Wach auf, wuch auf, bu Freiherr fühn! Bach auf: die Dame mein, Deine Tocher entfloh mit dem Ritter von Ell', Um seine Buhl' zu feyn.

Der Freiherr ber macht', und auf fich macht',

Und rief feine Leut' herbei: ;

"Und du hervor, herr Ritter hans,

Und beine Braut' befrei."

Sien Ente kum eine Melle was, Eine Meile vom Seabtsein ab, Da gewahrt fie des Baters Leute durchs Thal Nachsprengen im vollen Trab.

Und vornan kam ber Ritter plump, Herr Hans vom Worberland: Bun, falfther Bube, nun laß bie Mald, Und steh, und fieh zuhand (+).

Eine Steffean ihre Mutter was;
Sie ift von hobem Stand;
Schlecht fiehts dir, schurelicher Surenfoffi,
Sie zu schleppen zu Schmach und Schand'. --

"Mm lägst bu kant, Herr Ritter Hans, Nun lägst bu kaut auf mich; Mich zeugten Ricter und Sbeifenn, Wohl keine zeugten bich.

Dech fpring nun ab, mein Fraulein icon, Spring ab, und halt mein Thier,

<sup>(†)</sup> suhand, fogleich, finge.

Well (†) ich versuche ben fchiveren Kantof. Mit diesem Grobian hier.

Doch fpring nun ab, mein Fraulein hold, Spring ab und halt mein Roß, Weil ich und dieser Grobian Uns messen auf Hieb und Stoß."

Schon Elika feufzte, Schon Gila weint', Ihr Auge bas wat to etub, Weil zwischen bem Lieben und Ritter Hans Fiel mancher schwere Hieb.

Der Ritter von Elle der focht so wohl, Und suhrte sein Schwert fo gut, Daß bald im Sande ber Aitter plump Dalag in seinem Blut.

Und nun der Freiherr und feine Leut', Biel endelich (††) ritten beran:

<sup>(†)</sup> Beil, die altdeutsche Partitel für unfer bentiges Indef bag, unter beffen bag u. f. w.
ber wir eben sowohl bas verlorne Burgerrecht
wiedergeben follten, als bem guten alten Dr flatt
ber ichleppenben Erweiterung, Ober.
(††) enbelic, ichnell.

36! was wied nun Dum' Elita thim ? Entfliehen fie nicht mehr tann.

Ihr Lieb fett' an ben Mund fein Sorn, Und blies wohl laut und fehr, Und schaute bald feine Getreuen all' Reiten über ben Sügel baber.

"Nun halt, nun halt, du Freiherr fuhu, Nun, bitt' ich, halt bein' Hand, Und brich nicht falt zwei Herzen gart, Die treue Lieb' verband.

"Deine Tochter bie hab! ich treu geliebt, Biel lang und manchen Tag,! Mit Liebe, womit die heil'ge Riech' Uns fagt, daß Jeder mag.

"O gib Berlaub (†)! ein Paar fo treu, Laß es vereinigt fenn; Mein Haus und Stamm ift wohlbestellt, Wein Haab' und Sut nicht klein:

<sup>(†)</sup> Berlaub, Erlaubniß, Einwilligung.

"Eines Grafen Kind meine Mutter-was, Mein Bater ein Rittersmann...." Der Freiherr grimmte, der Freiherr schmoftt', Und sah ihn feitwarts an.

Schon Elika seufzte, Schon Elika weint',
Und bleich und zitternd stand:
Buleht da siel sie auf ihr Anie,
Und hielt des Baters Hand:

"Bergib, lieb herr und Bater mein, Dem eblen herrn und mir: Glaub mir, kam nicht der Ritter Plump, Ich flohe nie von dir.

"Oft hieffet Ihr Eure Siffa Eur Herzblatt, Eure Luft: So frost denn nun nicht Euer Schwert Durch Eures Kindes Bruft. —"

Der Freiherr firich seine braune Bang', Und ab sein Haupt er kehrt, Daß keiner die volle Zähre seh', Der er zu fliessen wehrt. Lief in Sebauten ftund er bu, Und fann wohl hin und her, Dann hob er Schon Citta von ber Erd', Und bruckt' und tufte fie febr.

— Her nimm fie, Ritter von EC, er fierach, Und gab ihre Schwanenhand; Hier nimm mein theuer und einzig Rind, Und mit ihr hells mein Land.

Dein Bater that mie Unbild an, Als stolzer Jungling, einst: Da witht bas Unreihr machen gut, Wenn du es redlich meinft.

Und wie du fie liebst, und ehrst die Muid, Sen Gott mit die und ihr! Und nun, mein Liebling Elika, Mein Segen geh ante dir. 7. Das Rnabelein mit bem Mantel.

(S. Percy's Neberbl. alt. D. Ch. 3. G. 235.)

Warton, in feinen vortreflichen Bemerfungen über Spenfer, außert die Meinung, Erdichtung von bem Anaben mit dem Mantel aus einer alten Frangbfifchen Romange, beritelt: Le Court Mantel, genommen fel, die St. Das lane (Mem. fur l'anc. Cheval. P. 2.) anfahrt, und bingufest, die Gefchichte babe mit Ariofto's Mahrchen von bem bezanberten Becher (42. Gef.) Aebulldfeit. Es ift möglich, daß ber Berfaffer ber alteen Englischen Baffabe, bon bem Rnaben mit bem Mantel, bie Ibee bes Bangen ans iener Arangoffichen Romanze nahm; aber in ber Musfichrung (nach ber von St. Palage gegeber nen Probe ju uetheilen), icheint er fich gang freie Sand gelaffen ju haben; benn hierin weis then beibe Ergablungen gang von einander ab. Heberhaupt aber ift es glaublich, bag alle bie alten Erzählungen von Kinig Arthur-beittischen Ursprungs sind, und sich erst von England nach Frankreich und in andre südlichere Länder versbreiteten, und dort abnitche Berke veranlaßten. M. f. Mem. de l'Acad. des Inscript. Tom. 20. p. 452.

Der gelehrte Herausgeber ber Specimens of Welch Poetry, 410. glaubt nicht ohne Grund, daß die Erzählung von dem Anaben mit dem Mantel auf die Rachrichten gebaut word, die sin einer alten Belschen Handschieft von Tergan Earfron, einer Beischläsein König Arthurs, sinden. Sie soll einen Mantel besessen haben, der keinem unbescheidnen oder unteuschen Frauenzimmer saß, und man rechnete (den alten Schriftstellern zusolge), diesen Mantel unter die größten Merkwürdigseiten Britanusiene.

Das Mahrchen von dem Mannet in jener ditern Englischen Ballade (bas, sowie die Erbichtung von dem Wyndermesser, keinem Ausländer abgeborgt, sondern Brittischen Ursprungs, scheint,) gab übrigens offenbar Spensern die Jdee von Florimel's Gurnel (4. Buch, Ges. 5. St. 3.) an die Hand.

Die Geschichte von bem Horn kommt schon in ber alten Romange, Mores Arzhun, vor, bie

unter Ebward IV. aus bem Französischen überfete, und 1484 zuerst gebruckt ward. Aus diefer Bomange nahm auch Ariost (wie man glaubt)
seine Erzählung von dem Zauberbecher (M. s.
Warton's Bemerk. über die Feenkönigsn). Allein
die Französische Erzählung weicht doch ein gutes
Theil von der Englischen ab, die höchst wahrscheinlich schon geschrieben war, ehe die Französische Romanze ins Englische überseht wurde.

Was Königin Genever betrift, so ist sie hier so worgestellt, wie in allen alten Geschichtbüchern und Romanen. Holinsheb bemerkt, daß "sie übel berüchtigt war, als unkeusch und ihrem Gemale treulos." Th. 1. S. 93.

Karlisle; was in den Balladen von Konig Arthur so oft erwähnt wird, hielt Percy
eine Zeitlang für sins Verderbung von Caerleon,
einer alten Brittischen Stadt am Fluß Usse in
Wonmouthshire, und einem Hauptsis Arthurs.
Aber er überzengte sich nachher, daß es nichts
anders sei, als Carlisle in Cumberland. Die
alten Englischen Minstrels, die meist aus dem
Norden von England waren, versetzen natürz
lich die Residenz ihres Helden dahin. Auch sinz det man viele Pläße, deren die alten Balladen
erwähnen, noch immer daselbst. So ist Tearz ne-Babling ber Ramen eines Gene nahe bet hefteth in Eumberland, auf ber Strafe vom Penrith nach Carlifle, und es lebt noch in ber Gegend eine Sage, baß einst in Tearnes Wabling ein altes Schloß fland, wovan Trume mer vor Kurzem noch übrig waren.

Das Original ber bier überfetten Ballabe ift übrigens nur eine Umarbeitung jener altern. beren oben gedacht murbe. Der Umarbeiter bat befonders bas Sylbenmaaß burchaus gleichformig gemacht, ba bas ber altern Ballabe oft in Same bifchen, faraleftifchen und boperfataleftifchen, Dos nometern (v - v -, v - v - v) naiv einberhupft. Bielleicht glaubte er, wiewohl mit Unrecht, bas verschiebenes Bersmaag in bemidben Stud ges gen ben Karafter bes Bolfeliebes fei. baupt aber ift biefe Umarbeitung nicht ohne Berg bienft, felbft nicht ohne bas ber Maivetat auch im Splbenmaaße; und es fchien mir baber ber Dube werth, nach ber in Berber's Bolfsliebern gelieferten Ueberfegung ber altern Englischen Ballade, auch biese, freilich neuere, aber eben des: megen vielleicht bin und wieder genießbarere und verständlichere, ber beutschen Lefeweit mitjutheilen.

In Kariell hauft Jaw Arthur, :Ein groß und fürstich Mann;
Und hielt du seine Tafel rund, :Mit manchem Ritter brian, i.

Und hielt da feine Christines, ... Mit Luft und Antitempracht, Als ein fremd und liftig Anabelein Warb vor ihn hergebracht:

Einen Leibreck, und 'nen Mantel That dieses Knabchen han, Mit Ringen und goldnen Knapfchen Biel kostlich angethan.

Ein feiben Schleierfein Um feine Mitt' er hatt', Und so fich bog jur Erben, Und Arthur grußen that:

Wott helf dir, König Arthur, Beim frohen Mahl und Wein, Und Chnever, beine Königin, Die Blume schön und sein. "Ihr feinen Herrn und Rittet, Bohl wahren ihr end mußt, Daß was ihr mähnt ein Röselein, Nicht raupig Unkraut ist."

Ein Ruthlein aus dem Bufen Der Knabe zog alsbaid, Und einen Mantel, ein Bunder An Farb' und an Geftalt,

— Nimm hin hier, König Arthur, Nimm-hin bas Mantelein, Und gible beiner schonen Königin, So lieblich und so fein.

Reinem Beibe wird er suffen?'
Die jemals that Unbild (†)! Da jeber Ritter an Arthue's HofNach seiner Dame schielt'.

Unb

<sup>(†)</sup> Unbild, Unrecht, und hier befonbere Unentshaltfamfeit, von bem alten Stamm Bild für Recht, ber fich in ben Bortern Beich bild, billig (für bilbig) u. a. m. erhalten bat.

Und erfilich fant Frau Genever; Den Mantel proban wollt'; Reugierig war die Franiein, Und feurig ihr Auge rollt'.

Als fie ben Mantel 'nommen, Und wohl hatt' umgethan, Als wie zerfchnitten, von Kopf zu Fuß' Er zu zerreißen 'gan (†).

Ein Mal war er ju furg, Ein ander Bat ju lang, Und schrumpft' ihr um die Schnitern, Und nimmer faß zu Dank.

Bald schien er grün, bald röthlich, Bald schwarz und anderlei: "Bei Gatt, rief König Archur, Ich mabn', du bist nicht treut."

Din fie ichmiß ben Mantel, Und wollte nicht langer ftan,

<sup>(†)</sup> ginnen, gan, fur beginnen, begann, find Bortformen, bie in ben alten Englifchen und Beutichen Schriftfellern haufig vortommen.

Sondern fillemend als ein Teufel, Bur Rammer lief binan.

Sie fluchte bem Schurken von Weber, Der ben Mantel hatt' erbacht; Und boppelt fluchte bem Bubetein, Das ihn anher gebracht.

- Bag wat's, ich lebt' in Buften, Im grunen Baum allein? Dun muß ich, Falscher, ein Spott für bich Und beine Knechte sepn.

Herr Kay, der rief sein Fraulein, Und hieß sie nahen sich: Doch, Fraulein, bist du schuldig, So laß es, bitt' ich bich.

Als fie den Mantel 'nommen,

Und ihn nmhangen gar —
Schrumpft' er jur Schulter ihr hinauf,

Und ließ ihren S \* \* \* \* baar.

Sin fie fcmif ben Mandel,
Micht langen froh und ted,
Sonbern bleicht und blag wer Morger,
Jum Rammations eilet hindung, ....

Drauf fam ein alter Riere,
Still murmein fein Beter,
Der bot ben Beinen Rnabelein
Bunf Kronen auf ber Stitt.

"Und follt die gange Christines Rofinenfuplein han; Sorbie inft willt mein Frünfein fcon: Im Mantel: pratigen fan.

Eine Deli'ge fchien fein Franiein, Mit ernftem Tritt und facht; Und zierlich fie zum Mantel Pertritt mit Boblerbacht.

|                                              | <b>、</b>                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
|                                              |                                  |
| 8                                            |                                  |
| •                                            |                                  |
|                                              | enommen, and an array of the     |
|                                              | ein and schan, die in in 2       |
|                                              | er the gusandien,                |
| rtuo nek idter                               | Beiden febn. 1 /                 |
| Ach wenig half.                              | the Meron, The Service           |
| . Und fein lan                               | g <b>Rosentranz</b> ;            |
| 'Micht mehr blief                            | 6: an the hangesty and an        |
| Als ein Faher                                | themposine Branges ming          |
| Sin sie schmik i                             | den Mantel, rogia i i 1850       |
|                                              | g und: Schied;                   |
|                                              | cheschem-Andlign 3 348 ro        |
|                                              | elti himnegesti itti juos        |
| <b>2</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                  |
| herr Krabochei                               | <b>efrskin Fránlein,</b> II. 608 |
| Und hieß fie t                               | nahen: fith: sic out with        |
| "Romm) gewinn                                | e'iden. Maritet, Gelnicin,       |
| Und hier begb                                | anbermich. 1990 - 12 00 🛴        |
| "Romm, gewini                                | n den: Wantel, Frinkling:        |
|                                              | nuß: er fenn,                    |
|                                              | bild hast gethan,                |
|                                              | machte mein.                     |
| -                                            |                                  |
|                                              | ,                                |
| ,                                            | ١                                |
| * 1                                          |                                  |
|                                              | •                                |

Das Fraulein, sanft erröthend, bei bei bescheiben tam, Ind nun den gaubermantel Boll hohes Muthes nahm.

Und umgehangen ihn,
30 fcbrumpfenennd zu reissen.

"Lieg still, fie rief) • Maneel, Bring nicht um biches mir Schmach; Frei will ich feier befemen, Was jemals ich verbrach.

"Einst ich küße" Herre Araboet, Im Wald am Baune grün; Einst ich Kißt! Herr Araboct's Mund, Eh' ich genommen ihn."

Als fie fe thre Beichte, Und ärgste Schuld befannt, Der Mantel, wie er sollte, Gar wohl alsbafd the fand. Biel reich und fichen von Farbe, Bie Gold er flimmernd fichien; Sie bewandern that in Arthur's Hof-Viel mancher, Mitter fahn.

Darauf nach Anthur's Tafel

Der Knabe sein Auge manbt',

Bo in Rosmanin und Loebeern
Ein wilber Schmeinstapf fand.

Da rieb wohl ber fin Meffer '
Auf Sand und Metfein ab;
Der warf es unter die Lafel, '
Und schwur, daß es keing hab.

Herr Kradock hatt' ein kleines Knolf, Von Eisen und nan Stahl, Und durch den Schähel die blanke Kling' Hindurch fließ auf ainmal. Hindurch die blanke Klinge Er leicht und fühnlich fließ, Und jeden Ritter an Arthurs Hof Ein Biflein fosten ließ.

Das Andbelein bracht' ein Horn, Sang golden war der Rand; Sprach: "In den Mund zu segen den Rand Kein Hahnreih je verftand."

"Rein Hahrireih bringt die Horn so fleiw Bohl auf zu Mund und Kopf; Auf dieser wer joner Seit. Entströmt's dem armen Tropf.

Der gof fich's auf die Schulter, Der gof es fich aufs Bein; Und wer fich nicht den Mund zerfließ, Stieß fich das Auge ein.

So wurde, wer ein Sahnreih war, Erfannt von Jedermann; Doch Herr Rradock leicht bas goldne Horn Emporhub und gewann, So Schweinstopf, Horn und Mancel, Baren biefes Paares Lohn; Sott jedem treuen Parchen Schick' Heil von feinem Thront

Mun tobt' herah Frau Guenever, Und sprach mit Uebermuth: "Herr Krabock's Weib mit schlechtem Fug Den Preis gewinnen thut.

"Schaut mir das freche Weibshild, Sie trott und weiß Ach viel; Doch sind ein Dutend Buhlen Genommen von ihrem Ofubl.

"San Priester, Schreiber (†), und Ehelent' Ihr uppig Pfuhl gedrückt;

<sup>(†)</sup> Schreiber, clerks, hieffen noch im funfzehnsten und sechzehnten Jahrhunders allgemein junge Geistliche. In einem alten beutschen Dichter finz det man folgende Gnome oder Ueberschrift: Ein Schrenber, der lieber tauzt und springt, Den das er in der kyrchen singt, Bud lieber vor der megen hoffirt, Den das er einem priester ministriert, Bud lieber in einem hurenwintel schliff.

Doch peangt fle, traun! mit bem Bunberpreis Bor Allen hier geschmitcht. . ."

Sprach das kleine Anabelein,
ov ihr die Gab' verliehn:
- Dein Weib ftraf, König Arthur: Ihre Red' ist gar zu kuhn.

Ihre Red' ift gar zu fuhn, Ihr Wandel gar zu fren; Herr Konig, sie hat dich in beiner Hall Gemacht zum Hahnenreih.

Wiel lustig, fren und üppig Gie mandelt lange schon, Und läffet bich führen ein Sahnreihshorn Statt einer Königetron'.

Den bas er ju der predig luff, Bub lieber bren tage pulbeieff schrieb, Den das er ben einer vesper blieb, Und lieber auff ber gaß schwanzirt, Den baß er in ben puchern flubiert, Wen aus einem solchen ein frummer priester wiert, Go hat in got mit groffer gnad berurt.

D. f. die Beitrage jur Geschichte und Literatur von Lessing und Sichenburg, 5. Beitrag, S. 206.

## 8. herr Gabins hochzeit. (G. Percy's Heberbl. a. Engl. Dichtf. Eb. 3. G. 11.)

Percy fand in einer Handschrift Kragmente von dieser Ballade, die ihn reizten, das Fehlende selbst hinzuzusehen. Da fast alle Blätter halb abgerissen oder verderbt waren, so mussen seine Zusähe sehr beträchtlich seyn. Seist und Stil des Stücks schien ihm indeß einen Dichter aus Zeiten vor Chaucer zu verrathen, und das Ganze gestel ihm so sehr, daß er sich keine Mühe verdrießen ließ.

Ob Percy das ursprüngliche Fragment seibst hat besonders abdrucken lassen, wie er verspricht, ift mir unbekannt. Ich zweiste.

Sollte das Original übrigens würklich dieer als Chaucer senn, so benute viefer Dicker es wahrscheinlich bei seiner Erzählung The Wise of Bath.

Moltatre's Ergablung, Co qui plate anx Dames, ist besselben Inhalts, und überhaupt ist Dieser Stof vielfaltig benubt und verarbeitet worden,

## Erffer Gefang.

Ronig Arthur hauft in schon Karlis, Und wohl zu schaun ist er; Und bei ihm sein Brautchen, so fein von Haut, Die Königin Genever.

Und bei ihm, im bligenden Kammerlein, Die Königin Senever; Und seine Baronen, so stark und groß, Die finnden um ihn her.

Der Ronig 'ne fürstliche Christmes hielt, Mit Luft und Schmauserei, Und zog zu ihm manch Ritterlein Bon nah und fern herbei.

Und weil fie faßen am Mittagemahl, Und gingen die Kelche rund, Sin trat ein jung fein Mägdelein, Und hinkniet' auf den Grund. - "Eine Gnab', eine Ginad', Com Arthur,"

Eine Gnad' ich fleh von bir:

Ginen Ritter ftraf, der Schmach anthut
Dem Lieben mein und mir.

"In Tearne, Wabling (†), ba thut sein Schloß Auf hohem Angel flehn; Gar ftolz sich Wehr und Wall erhebt. Und boch bie Kähnlein wehn.

"Rein ebler Kamp, noch Mägblein fein, Beim Schloftwall zeucht ins Feld, Bon biefem Ritter Grobian Biel Unglick fie befällt.

"Zwier hat der Unbold Manneshöh, Sit Sehnen und Muskeln fest, Und eine Keule, so dick und lang, Bon der Schulter hängen läft.

<sup>(†)</sup> Ein kleiner Ort in Cumberland, wo man noch Erummer von einem alten Schloffe fieht. Lear, ne bedeutet in bem baffgen Diafekt einen kleis nen See.

| 4                                                 |
|---------------------------------------------------|
| "Diefen Freiffeirir Feinut tebr: Ungfüstelnit.    |
| Roch geftern Mongener fahrte ber bei              |
| Da fchleppet er zu Schloffe meint Liefchen Bein   |
| Und that miridinbild and and and and              |
| "Rinig Methun, brahthich, warbe, trauri-          |
| Ihr ftrafen ausialler. Macher 👉 💢                 |
| Gehabiefier, mut fage beit Baharenreity           |
| Soll fommen, sa and wagton 3 11.3                 |
| Aufrifrige: Stinis Action 1972 and 12 315 and 24. |
| Und fowur bei Sogel und Ehder with                |
| Er wolle diche laffen ben Gratheren geimin,       |
| Bis daß ihmittäfissein Stahler                    |
| "Geht, hohie meit. Gibwedt Extalibar, Dir         |
| Geht fattelt mir mein Chiera in beit              |

Beindeiner Steine, ben Breifere geinnit : 3 Soll bie Untfich bafen min. 84 16.5

· Und als er fam gen Tearne/Wabling, Und unterm Schlofmall fand: "Romm 'rab, tomm 'rab, bu Freiherr grimm, Der fall in meine Sand!"

hatiske unn beacht der Kitter gind; (is. 3). (
Der Zander lien Annig durchdeningal!)
Schreitfiarfen Gehnen Avoft aufdich, (i. 3).
Sein schwacher Linn 4 den sanfa! 11:30

"Nun gib bich, gib bich, Rondy Arthury Co-Und folg ins Schloß hinding and the Co-Cher fice mie mir (+); abbre ling bein Kind, Denn bestür kanns nicht sowie ind and

"Sarbalinie"nicht duf Kang nind Lidu"). Hier schwärst vom Angenblick, Du chrimmest: anheit nach Learnes Wabling ? Auf Neusahnstag zunletz

<sup>(†)</sup> Ober —, ober — (das Englische either, beffen Kontraktion or ift) war die noch im 15. und 16. Jahrhundert gewöhnliche Form, fact ber beutigen en tweb er —, ober.

| "Und       | than the | mir. find    | mas al  | les s    | B016-117          |
|------------|----------|--------------|---------|----------|-------------------|
| <b>B</b> o | hl aller | meist begehr | t:      | . •      | ٠٠.               |
| Dig it     | ft beine | ef, Son      | g Arthu | r, e     | o fpra <b>d</b> , |
| Mic        | hts and  | ers.mirb.ac  | måbre.  | <i>i</i> |                   |

Rögig Archur fcfmur bei feiner Eren . Und aushub ftine Sand:

Dann Urlaub nahm von beite Freiheren griffin, Und schnell five font ins Land. 41. 1 3

Und rice mohl. Die undereite wehb Weft,
Und fragt wehin err führt,
Was Ding wohl alles Weibsbild wilmicht,

Bas Ding wohl alles Wribsbild winder.
Und allerweift besehrt.

Biel führen, Schäfte, Pomp und Bonnt, 117 Biel, Puhwart schön und fein; 1 1422 Biel, Lachen und Scherz; viel Schmeicheld, Und viel: die Nittstelen.

In Briefen Alles Heer Arthur fcrieb, — Und bruckt' auf seinen Ring; Doch immer sein Muth in Zweisel blieb, — Jeber sagt' ein ander Ding.

| ٣.        | · , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           | rig' er ri <b>st hin, über'n: Masr</b> a († 1133)<br>e Magb :enfah <b>:</b> |
|           | einet Baldbiffel und einer Eich                                             |
|           | charlech, faß, fie: ba. E                                                   |
| Ihr Wes   | e war frumm und gar verkehit.                                               |
| Gar so    | hief bas: Kinn the ftund, his con-                                          |
| Mub arh!  | (woffollt' the Ange feyng at                                                |
| Da fai    | nd, man threng Mund, 1900 (1914)                                            |
| Ihre Ha   | nre, die hingen, wie Schlangen, herab,                                      |
|           | Bange war, tobtenbleich:                                                    |
|           | licher Magdlein kunt man schann.                                            |
|           | ingen Chriftenvelth                                                         |
| Bu, grüßk | n ben König, wie's geziennt, :?                                             |
| Bobl 1    | flink war diese Magdi:                                                      |
| •         | nig Arthur, ganz erftaert,                                                  |
|           | Antwort. the brank fast. 1922 1932                                          |
| — Bas     | Wiche diff bud das Mägdlein spräch,                                         |
| Milt n    | ir nicht Rebe fehn?                                                         |

Deine Noth vielleicht ich lindern mag, Db ich bin schlecht zu febn. --

Wilt lindern meine Noth? er sprach, Und heilen meine Dein? — Bitt' was du wilt, du graufe Magd, "Und es foll beine senn."

— O schwör' mir bis aufs hell'ge Kreuz, Und 'lob's bei beiner Treu, So thu' ich bir kund bie Heinkichkeit, Die dich soll machen ftel.

König Arthur schwur bel feiner Treu, Und ihr's aufs Kreuz versprach; Da sagt die Mald Die Heimlichkeit, Als wie sie leichtlich mag.

- Run bis mein Lohn, herr König, sen, Und also mich bezahl': Ein Aittertein bringe mir, jung und fein, Der werde mein Gemal.

Scharf nun spornt' Herr Arthur: fort Ueber Hügel und Thal und An; Und bald er fund bes Freiherrn Schloß, Und bald ben Freiherrn ranh. Seine Reul' er auf der Schulter trug, Stund ftark und groß, gewiß! Und wie er die Briefe gelesen all, Hinweg die Briefe schuiß.

- Mun gib bich, Arthur, und bein Land; Muß Alles Meine feyn: Denn die, Herr König, ift keine Lof', Und mag dich nit befrein.

"Roch halt beine Sand, bu Freiherr grimm, Moch, bitt' ich, halt bein' Sand, Und laß mich ein Mal reben noch, Ju retten Leut' und Land!

Diesen Morgen, als am Moor ich ritt, Ich eine Magd ersah, Zwischen einer Walddistel und einer Cich' In Scharlach saß sie ba.

Sie fpricht: Seinen Billen will alles Brib; Dis ift ihr hauptbegehr; Nun gefteh, daß die mir Lose sep, Bei beiner Freiherrnehr'. - Ein Bilg erschlage fie jest jur Stund? Der grobe Freiherr schwur: Meine Schwester wars, die die gesagt, Die vermaledeite hur'.

Aber hier geloh' ichs heilig an, Ich bezahl ihr 'mahl die Mah; Mag ich einst die häßliche Bubin fahn, Am Pfahl verbrenn' ich sie.

## Zweiter Gesang,

Ronig Arthur fpornte fort nach Saus, Und ein bisig Mann mar er; Bald traf er an fein Liebchen fein, Die Konigin Genever.

— Was Neues? Was Neues? du König gut! Wie Arthur, fingst du ihn? Wo hingst du den Nicter Grobian, Und seinen Rops? Wohin? —

"Der Mitter Grobian lachet mein; Rein Menich ibm ichaben tann :

Auf Zaubergrund, fteht fein Kaftel,. Beheret um und an.

Ich ritt zu ihm wohl muthiglich, Und fiel in seine Hand, Und fund ich nicht heut eine grause Mald, Berfallen war mein Land.

Und nun bangt bis mein herze mir, Und macht mir Pein und Qual, Ich schwur, ein Ritterlein jung' und fein "Sollt werden ihr Gemal." —

Da besprach ihn herr Gabin, Was immer ein Aitter fein: Das scheußliche Mägdlein nehm' ich mir; Drob kannst du frohlich seyn.

— Ach nein! Ach nein! gut Herr Sabin: Meiner Schwester Sohn bu bist; Für dich das Mägdelein gar ju grimm, Und gar ju scheußlich ist.

Ihre Daf' ift frumm und gang verkehrt, ... Ihr Rinn gar fchief thut ftebn;

Ein hablicher Magdelein, weit und breit, Bohl feiner that erfehn. -

"Sen frumm ihre Mas, und schief ihr Rinn, Und grimm das Mägdelein: Ich nehme fie, Ohm, um deinethalb, Und will dir Lise sen."

- Nun Dant, nun Dant, gut herr Gabin! Auf bich ein Segen fall'! Wollen Morgen mit Anappen und Ritterlein Dir boblen bein Gemal.

Wollen nehmen Falten und Hunde mit,
Zu hehlen den Bedacht, (†)
Und reiten hinein zum grunen Hann,
Als ritten wir zur Jagd. —

Herr Lanzelot, Herr Steffen tubn, . Die waren mit dabet, Und vorne vor der Rumpanen, Da ritt der Schlofvogt Kan.

<sup>(†)</sup> Bedacht, Befchluß, Vorhaben.

Und auch herr Batter und herr Bodt, Und auch herr Garrat fuhn, herr Triftram auch, ber Ritter fein, Jum Forste frift und grun.

Und wie fie kamen jum grünen Forft, Unter einem Eichenbaum, Da faß die Magb in Scharlach roth; Das war ein recht Abschaume

Herr Kan fah auf ber Magb Geficht, Und gudt ihren Naden an: Ber immer fuffet die Magd, er fpricht, Sein Ruß erschreckt ben Munn!

Herr Kan fah wiederum auf die Magd, Und gudt' ihren Ruffel an: Der weiß nicht, was er fuft, er fpricht, Wer biefe tuffen kann.

"Still, Bruber Ray, fprach Herr Gabin, Und lerne Lebensart:

. Denn unter uns ift ein Rittersmann, Dem fie jum Beibe mard." Jum Beibe biefes Greu'l? fprach Ray; Der Teufel fabre brein! Hohlt mir ein Belb woher ihr wollt, Mur biefe folls niche fenn!

Da nahmen Biel' ihre Falken auf, Biel ließen die Hunde vom Band, Und schworen, sie wollten die Maid nicht sein Um Schlöser Städe' und Land.

Befprach ihn König Arthur: Bei diesem Tageslicht! Um ihn wenig Etel und Säßlichkeit Sollt Ihr euch weigern nicht. ---

"Still, Serrchen, fiul! herr Gabin fprach, Und tobt and ganet nicht hier: Diese häfliche Magd ich nehmen will, Und frein zum Weibe mir!"

- Nun Bant, nun Dant, gut Herr Gabin! Coll Segen bich erfreun! Und sowahr ich bin bein eigen Lieb, Dis soll bich nie gereun! -- Herr Gabin faum funt heben fein Saupt, Bor Gram und Gerzeleid, Als — fatt bes scheußlichen Ungethams-Er sah die schönfte Waid.

Ihre Wangen fanfte Roth' umjog, Ihr Auge war schwarz als Schleh; Bie reife Kirschen schwoll die Lipp', Ihr Nacken, det war Schnee.

Ruft' Herr Gabin die schöne Maid, Wie sie auf dem Bettlem lag, Und schwur: Dafür, auf Ritterwort, Ich keinen Jonig mag! — Herr Gabin tufte bie holbe Malb, Die lag an feiner Seit':

- Die schönste Bium' ift nicht so schön; Dich hab' ich nicht gefreit! -

"Saft mich gefreit, mein Brautigam; Mich felbe thatft bu febn, Wie ich haflich was, und einsam pfigg Auf dem wilden Moor zu gehn.

Nun, ebler Gabin, kur, sie sprach, ? Und kur mit Wohlbedacht: Banp-sok ich haßlich sonn und schon, ? ? ? ?

Dich grimm gu han jedwebe Racht, 'Benn ich kofen mocht mit bir —' Bei Lage, Schon Liebchen, dich hafilich ju han, Bog' ich bei weitem für. —

"Und gehn schöne Frauen mit ihren Herrn, Zu trinken Bier und Wein, Ach! soll ich dann nicht mit Meinem gehn, Und stets verborgen senn?" — Schönliebchen mein, hetr Gabin fprach, 3ch halte, wie du fagft: Dieweil du bift mein Liebchen fein, Deinen Willen du haben magft.

"Sel du gesegnet, lieb Gabin, Und der Tag, da ich bich gefreit, Denn wie du jegund mich erdlick, Werd' ich seyn allezeit.

Mein Vater ein alter Anter was,
Und bod) sichs so begab,
Er nahm zum Weih eine falsche Frau,
Die mich in die Elend gab.

Sie beherte mich Mägblein jung und fein, Bu haufen im grunen Balb, Und da, wie ein Unhold aus der Holl', Bu wohnen in grimmer Gestalt.

Mang Mooren und Sumpfen, in Bufch und Bald,

Ich einsam schmachten sollt', Bis ein Ritterlein jung und wohlgestalt, Jum Weib mich nehmen wollt'.

Stoch follt' ich erlangen mein erft Geficht, Sie teuflisch hatt' erbacht, Bis er mir gehorcht' und mir burchaus Sich unterthan gemacht.

Meinen Bruber fie hert' in ben Ritter grob, Und macht' ihn fart und groß, Und baut' ihm, ju leben von Raub und Mord, Auf Zaubergrund ein Schloß.

Doch nun, zerbrochen ber Zauber ift, Und Unrecht Recht wird fenn! Sinfort bin ich eine schone Maid, Und er ein Ritter fein. 9. Der schaue Unbekannte, ober die Prinzessin von Sinadon.

Dier und ba gerffreut in feinen Reliques of anc. Engl. Poetry hat Percy Ausguge aus alten mes trifchen Legenden gegeben, beren bas Brittifche Alterthum nicht weniger aufzuweisen bat, als bas Deutsche. Um dem Lefer einen noch volls ftandigern Begrif ju verschaffen von biefen unbehülflichen Ochopfungen rauber Jahrhunderte, und von ber Geschicklichkeit ber alten Legenbisten in Anlage und Subrung ihrer Sabel: giebt er in ben Vorerinnerungen bes britten Theils feiner Reliques u. f. w. einen Auszug aus einer ber furgeften und verftanblichften Legenben, bie er auffinden kounte. Gie führte in feiner Sands schrift ben Titel: "Roman des Libius Disconius," follte aber (wie er, vermuthlich nach Uns leitung alterer und begrer Sandidriften, bemerkt) eigentlich: Le beau Desconus, der schone Unbekannte, betitelt fenn, und ift eine von ben alten Legenden, die Chancer ermabnt. Das Sange mar in neun Gefange getheilt, beren Inbalt er einzeln furz angiebt. - " Matur und gefunder Menfchenverftand," fagt er, "erfesten bei biefen alten funftlofen Barben ben Dangel von Rritif und Gefdmack, und lehrten fie einis ge ber mefentlichften Grundfage epischer Dichte funft." - "Rame," fest er am Ende des Aus: augs hinzu, Difzion und Einfleidung dem Plas ne bes Gangen gleich, ber vortreffich ift: fo tonnten wir biefe alte Legende ben beften Chos poen des flaffifchen Alterthums an die Seite feben. Aber Diffion und Einfleidung (fentiments) freis lich find fo, wie ein robes unwiffendes Beitalter, und eine barbarische Oprache, fie fenn läßt."

Die Urtheil Percy's, das der von ihm gesgebene, freilich zu magre, Auszug der Legende bestätigt, reizte den Herausgeber, das in diesem Auszuge daliegende Stelett des Ganzen zu bestleiden, zu ergänzen und gleichsam lebendig zu machen. Ob seine Schöpfung durch gute Bershältnisse gefallen kann, oder zu dick an Ropf, Rumpf oder Kußen, einherwatschelt, oder gar weder Ropf noch Juße hat, die zu bestimmen, bleibt natürlich den urtheilosähigen Lesern anheim

gestellt. Die Unternehmung war nicht leicht, allein sie schien der Mube werth; und wenige stens kann bieser Bersuch Ausmerksamkeit auf unsere alten Gedichte, und vielleicht über lang ober kurz glücklichere Bearbeitungen derfelben, veranlassen.

## Erfer Gefang.

König Arthur schmaust' in Schön Karlil, Und zechte rothen Wein; Da trat ein jung schön Reutersmann Zum Hallenthor herein.

Sprach: Chrift mit dir, Herr Arthur, Christ mit dir für und für, Und mit den Frauen und Ritterlein, Die schmausen luftig hier.

Eine Bitt', eine Bitt', herr König mein, Sprach er, und fank aufs Anie, Eine Bitt', eine Bitte gewähre mir, Eh ich von hinnen zieh'.

Schauft du die schwarze Ruftung mobl, : Und das schwarze Schild und Schwert? : Das hab' ich mir heut' im Walb' erkampfe, Und auch mein sehwarzes Pferd.

Ram ein Ritterlein, fo schmuck und fein, Wie ich Baren und Wolfe trieb, Durch den Wald viel muthig einhergesprengt, Und vor mir halten blieb.

- Bas wilt bn Mann, fed angethan?
Frug ich ihn laut und kihn,
Und sprang und schwang einen Eichenast,
Und keetlich schlug auf ihn.

Der Ritter, ber fentte ben schwarzen Speer, Und schwenkt' und lenkt' fein Roß: "Rumruh' ich nicht, Bub', und welch' auch nicht, Bis bein hirn am Boben flaß!"

Und hiebt und ftieß; jur Seit' ich sprang, Und hieb und brach ben Speer: Saß abe der Ritter, und ftralte fein Schwert, Wie der Blig, auf mich daben. Da brohte wohl' Moth und bittrer Tob;
Der Ritter war ganz umblecht,
Und hatt' einen Helm, und Schild und Schwert:
Ich ging nur recht und schlecht.

Doch furz und gut, mein Aft, der traf Ihn im Genick so gut, Daß der Sals ihm brach, und im Sand' er lag, Und in Stromen floß fein Blut;

Hoch sprang fein Rapp, wie er sah bas Blut, Und wieherte himmelan; Doch ich ergrif ihn behend am Zaum, Und zwang und band ihn an.

Und wie ich fahe, der Rittersmann. Bar wirklich todt und kalt, Bard ohne Verzug fein blanker Selm-Und Panzer umgeschnallt.

Und mit Schild und Schwert, ich federleicht Aufs muthige Roß mich hob, Und guf und ab, durch Feld und Thal, Anher nach Karlif stob. Und nun, Ronig Arthur, bitt' ich bich, Sum Ritter mach' mich hier! — — Bon wannen bu bift, Konig Arthur fprach, Und wer, das fage mir. —

Sprach: Bater und Mutter tenn' ich nicht; Im Walbe ward ich groß, Mang Baren und Wölfen eingehöhlt, Und Gras und Kraut genoß.

Einst traf ich im Wald' eine Alte an, Die zog mich mit sich fort, Und taufte mich Knaben im nächsten Bach; Und lehrte mich Christi Wort.

Doch bald entschlupft' ich ihrer Sohl', Und lauscht' in Wald und Thal, Wenn Ritter hertrabten und maßen sich Voll Muths auf Holz und Stahl.

Da lernt' ich fruh schon Dieb und Stoß, Und wünschte mir oft ein Pferd, Zu reiten, wie sie, auf Thaten aus, Mit Lanze, Schild und Schwert. Traun! König, ich fuhl's, ein ebel Blut. In biefen Abern schlägt! — König Arthur borcht', und schaut' ibn an, Und ward gar seht bewegt.

Und Königin Genever: ,,Der Anab' ift, eraun! fein hurenfohn! Bie ftolg und frei blickt er!" -

Da zuckte ber König fein blankes Schwert, Und der Jungling kniete hin: Empfahe den Streich, Herr Lybius, Und wacker sen bein Stung

Noch Eine, Herr König, der Ritter sprach, Noch Eine nur bitt' ich dich: Die erste Fehde zu richten aus, O solches fall' auf mich! —

Die erste Fehde ju richten aus,
Sprach Arthur, fur ich bich! —
Auf sprang der Ritter, und neigte sich tief,
Und blickte so fembiglich.

Trat Genever her: Und weil Ihr euch felbst Gepanzert und geschient, (†) Rehmt, Aitter, nur noch die Schwert von mir: Beim Kreuz, ihr habt's verdient!

Und gartet' ihm um ein fchones Schwert,... Und lacht' ihn an fo fuß, Daß Langelot murmelt in ben Bart, Und fich die Lippen big.

Und wie der Ritter nun faß zu Tisch, Und gingen die Kelche rund, Ein trat ein Mägdelein jung und fein, Und vor dem König stund.

Bor ber halfen auffen, ba hieft ihr Moß, Und ein Zwerglein hatt's am Zaum, Sie kniet' und fleht', und man vernahm Ihre Red' vor Schluchzen kaum.

<sup>(†)</sup> Gewöhnlich ward ber junge Ritter von bem, ber ihn jum Ritter fchlug, ober von ritterbur, tigen Frauenzimmern gerüftet.

Sprach, "Hört mich, König Arthur, D hört mich, und befrett Die schöne Prinzeffin von Sinadon, Der Schmach und Elend dräut.

"Bie fie jungft mit ihrer Mutter ging Im Garten, so frisch und grun, Urplöhlich that ein Schwefeldampf Schwarzwolfend uns umziehn.

"Erstickend sanken wir in das Gras, Da scholl ein dumpf Geschrei Bon fern heran: "Ach, helft mir! helft!" Bei Eins, bei Zwei und Drei.

Da schauten wir trub' umber, Und sunden die alee Frau Herzogin, Und bas Fraulein nimmermehr.

"Aus zogen wir Oft, und zogen Beft, Jebe Magb ihren eignen Pfab, Bis daß wir funden die Räuber aus, Und rächten die schmähliche That. "Sen Mitternacht wandt' ich mich hin, Und trabte wohl früh und spat Durch Moor und Wald, mit treuem Sinn; Und so neun Tage that.

"Am zehnten, da funkett' im Morgenstral Bon einem Berg' ein Schloß, Mit goldigen Zinnen; dem Berge zu That ich endelich spornen mein Roß.

"Und sieht ein breiter und watender Strom. Umwogte das Eiland rings, Worauf so Berg als Schlößlein stund, Und brausete rechts und links.

"Und um den Berg da jagten sich Bier erzene Riesen herum, Auf erzenen Rossen; ich pralte zuruck, Und stand vor Schrecken stumm.

"Denn schneller als Blig verfolgten sich. Die Riesen mit blankem Schwert; Rein Bogel, so klein und schnell er sep, Flog' zwischenhin unversehrt. "Am Ufer hin ftund ein gedner Wath,: Da blieb ich mit traurigem Sinn: — "Ich ware die ichone Prinzessin auch hier, Wie, Arme, kams du bin?"

"Der Tag verging, und Racht umfing. Die Gegend welt und breit; Bisweilen nur brach ein Mondenftral Der Wolfen Dunkeiheit.

"Ich brach in Saft einen starten Aft; Doch wie ich im Boote ftand, O Wunder! da schwamm es von selber zuruck, Und war im Dui ans Land.

"Nicht sern von mir sausten die Riefen porbei; Bom Thurm ber flagt' ein Ton: "Erbapme dich, himmel, erbarme dich mein! "O wär' ich in Singdon!" "Mein Fedulein wart; ich feufzie laut, Und eilig zurück ins Boot, Und wieder am Ufer, anher ich ftob, Zu klagen dir unfre Noth.

"Und fo bu mir giebft, herr König mein, Ein jung brav Rittertein, Go hoff' ich aus diefem verzanberten Schloft Das Fraulein ju befrein."

Da ftund ench Ritter bei Ritter auf,
'Und ber That begehrten fie:
"Der Ritter, der diefen Strauß besteht,
Rief Lybius, ber ift hie!"

Die Ritter, ble murmelten ringeherun: Der gant, wer weiß woher, Der taum bestanden hat Einen Stranf, Der ichnappt nach biefer Che!

Und fchmolite bas Mägblein: Junger Spert, Mit solchem Milchgeficht, Zwingt ihr, beim Kreuze schwer' ichs euch, Die erznen Riesen nicht! — Und mie fie fprach, lache' auch ber Zwerg, Der drauffen hielt ihr Roß; Herr Lybius bielt fein Schwert guruck, Wie mohl's ihn fast nerbroß.

Doch Arthur sprach: Berachte nicht,' O Maid, dis Ritterlein: Ich trau', er wird, so jung er ist, Das Fraulein bir befrein.

Und winkte ben Frauen, zu mappnen ihn, Und reicht' ihm felbst sein Schwert, Erkalibar, das Trene, dar, In manchem Strauß bewährt.

Da nahmen sie ihm bie Schienen schwarz, Und ben schwarzen Panzer ab, Und bald eine Ruftung weiß wie Schnee Das Ritterlein umgab.

Fran Genever sast' einen Helm ihm auf Bon Gold, mit eigner Hand, Und lachend die Maid ihm um den Leib Ein himmelblau Scherplein wand. Da klopfte wohl rings ber Kranen Herz, Wie sie schauten den Ritter tahn.

— "Mein muthigstes Roß, rief Arthur laut,
"Les't aus und schiert für ihn!

"Und nun, Herr Ritter, geleit' Euch Gott, i "Und helf Euch in das Schloß!" — Herr Lybius hielte sich langer nicht, Er lief und sprang zu Roß.

## Bueiter Gefang.

Bohl jegliches Suß sein Saures hat, Jebes Roslein Dornen tragt; Dis merft' Herr Lybius allzubald, Doch blieb er unbewegt.

Denn fie hatten geritten kaum einen Tag, Durch Wald und Moor und Moof, Da schauten sie auf, und sahn 'n Fluß, Der breit und reissend floß.

Und brüberhin wolbt' ein Bructlein fich, Erbaut von Marmelftein, Und war gur rechten und linken Sand Rein Nachen, gu treten ein.

Und por der Bruden an einer Eich', Bar Schild und Speer gehangt, Und fam ein Ritter mit langem Speer herunter die Brude gesprengt.

- Nun, mildweisse Ritterlein, hohnte Lenor', (Go hieß des Frauleins Magd), Ich halte, daß besser Euch Schmaus und Tanz Als dieser Kamp behagt.
- Ich rathe (fprach lachend ber fleine Zwerg, Der ihr Roff am Zügel hielt), Wir spornen guruck in den bickten Bald, Eh' er uns ein Stuckhen fpleit! —
- Herr Lybius achtete nicht bes Sohns, Und ftob beherzt hinan; Bor der Bruden hielt, gefenkt ben Speer, Der trobige Rittersmann.
- Was begehrst bu, trobiger Rittersmann? Rief laut Herr Lybius.
- Sprach: Welch ein Ritter will hier furbas, Erft mit mir rechten muß.

Mein, Nam' heißt William be la Braund; ... Zwelf Monden und einen Tag Hauf' ich alhier, und die Brück' hinab. Ungeneckt kein Ritter mag, ....

— Ich lache bein, Herr Lybius rief, Und stieß ben Schild am Baum; (†) Wild jagten sie nun auf einander los, Und ließen den Rossen den Zaum.

Sie trafen gusammen wie Wirbelwind, Und stießen Stoß auf Stoß; Beim dritten Stoße, so wohl gezielt, Herr William fiel vom Roß.

Doch flugs erstanden, sein Schwert er zeucke, Und haut und um sich stickt, Bis Lybius' Schwert hoch niedersteigt, Und ihm die Wehr zerbricht,

<sup>(†)</sup> Berührung eines Ritterschildes, es mochte in einem Turnierfaal oder auderswo aufgebaugt fein, war das Zeichen der Ausfoderung.

"Run gib bich; Mitter, und fobe mir, Beim Kreng und beiner Hand, Daß bu wilt reiten an Arthurs Hof, Und machen die That bekannt;

"Daß Lybins bich mit starter Faust. Bom Sattel hat geruckt, Und nun, seines Wushes erfte Frucht, An den Hof bes Königs schickt."

Der Ritter fowur gar bossemuth, : Beim Kreuz und feiner Hand, ...! Er woll hinreiten an Arthurs Hofe Und machen die That bekannt.

Und borthen fprengte ber Ritterkmann, Und hier brudfah bie brei; Verstummt war jest so Zwerg als Maib, Der Ritter, ber blickte so froi.

-Berganf, bergab, durch Thal und Flur, hin ritten fie so geschwind, 'Ale über das Meer zur Stürmezeit Fährt brausend hin ber Wind. Der Tag vollbracht, stieg auf die Nacht, Und Alles ward schwarz und trub; In einer Höhle, so tief im Wald, Zur Nacht das Kleeblatt blieb.

Und wie es roth in Morgen ward, Da faßen sie wieber zu Roß, Und jagten von hinnen, baß balb ber Schweiß Bon ber Roffe Rucken flaß.

Sie hatten geritten kaum eine Meil', Eine Meile von bannen ab, An stoben von hinten, mit Schild und Speer, Drei Ritter in vollem Trab.

Herr Billiams Brüber waren bas, Die trafen im Wald ihm an, Und hatten geschworen zu rachen die Schmach, So man ihm angethan.

Herr Lybius ftand und wandt' felu Thier, Und wie fie ritten baber, Stob ber altefte vor, und flucht' und fomor, Und fentte ben langen Speer. Herr Lybius traf und warf ihn hin; Her trabten die Andern fluge: Doch wie Betterstral biste bes Ritters Schwert, Und das und dorthin schlige.

Bie ein Elchbaum ftand er, auf den die Aert Einhauen links und rechte; Richts half ihr Stechen und ihr Haun, Und nichts ihr wild Gekrächz.

Und fiehe! ben 3meiten herr Lobius trift, Bo fich helm und Bruftichild fügt, Und haut ihm herunter ben rechten Arm, Daß im Gand' er wimmernd liegt.

Sprang ab, und teichte ber britte Kamp Die Hand jum Frieden her, Und weinend und bas Haupt gefenkt, Sagt' an die gange Mabr.

- "Nun fterbet ihr all", elef Lybius, Rehrt ihr nicht schleunig um, Und eilet von hinnen an Arthurs Hof, Bu melden meinen Rubm. "Und so er fragt, wer euch so schlug, So sprecht der Ritter sep's Mit dem goldnen Helm, und Wams und Schild Und Roß wie Schnee so weiß!"

Sie lobtens an, und die einen Dret Ritten hie, die andern dort, Und bei des Zwerges so manchem Schwank Flohen rasch die Stunden fort.

Und wie's nun dunkelt' überall, Und brach die Nacht herein, Schautanf! da erblickt' im nachsten Bald Der Zwerg eines Feuers Schein.

Der Ritter, ber nahm ben Speer gur Sand, Biel facht sie ritten bingu; Da saßen zwei Riesen und rofteten Einen Baren in guter Rus.

Und eine Maib faß zwischenin, Und rang die Hand' und schrie; Eine hold're Maid wohl weit und breit, Erblickt' Herr Lybius nie, "Bie ich ihr nun helfe, murmelt' er, Self einst mir felber Gott: Denn sollte die Schone der Heiden seyn, Das mare Harm und Spott!" —

Und facte fich ließ von seinem Thier, Und eh' er sichs versah, Lag ber eine Hune (†), von ihm burchramnt, Im Grase zappelnd da.

Wie die Lowin ihrer Jucht beraubt, Der Andre brullt' und sprang, Und brach einen Banm an der Burgel ab, So knotig bick und lang.

Das Magdelein saß verstummt und starr; Ihr war so wohl und weh; Da hub der Heide den Weberbaum Zum Streich schon in die Soh'.

Er fauft' und fiel, und drang ins Land Bier Fuß und tiefer hinein;

Die

<sup>(</sup>t) Riefe.

Die Magbelein, wie fie fahn ben hieb, Biel laut fie thaten fchrein.

Herr Lybius fprang beherzt hingu,
Eh ber Rief' heraus ihn zog;
Er zielt' und bes Seiden rechter Arm
Mit Blut zur Erden flog.

Laut jauchte ber Zwerg und die Magbe gibet, Nach sprang ber Rief' in Buth: "Nun, Schurfe, lebst du ewiglich, Benns biefer Streich nicht thut!"

Und fprang und fank, benn über 'n Baum, Der noch im Grunde stak, hin fiel er, und, auf ben Bauch gestreckt, Sieben Ellen und bruber lag.

Sein Schwert mit beiben Sanden faßt' Und hieb Herr Lybius, Und bes Hunen Haupt, vom Rumpf gehaun, Rollt' hin an seinen Fuß.

Da fiel die Mald auf ihre Knie: "Nun dank dir, Herre Gott, Daß du mich durch des Ritters Hand Befreit aus folcher Noth! — "Und so ihr geliebt, so schwingen wir uns, Herr Ritter, flugs ju Roß, Und traben und jagen den Wald hinaus,! Zu 's Grason Wonmouth's Schloß.

"Der ift mein Bater, und feufst und klagt, Und sucht mich noch gewiß, Seit vor zwei Tagen die Hunenbrut Mich auf der Jagd entriß."

Er schwang sich vor, sie schwang sich nach, Und schlunge die Schwänenhänd Um seinen Leib, und den Wald hinaus Sie spornten so bebond.

Und waren geritten brei Stunden kaum, Drei Stunden hinaus den Wald, Als ihnen entgegen des Grafen Burg So hell von Lichtern straft.

Wie fester umschlang ihn die holde Maid, Und lispette: Schon so nah? — Doch er, hin denkend nach Sinadon, Nickt ein Mal um sich sah. Und fiebe! schon rannten bie Anappen ber, Und ließen die Brud' hinab; Der Graf, wie er schaute sein eigen Rind, Einen Schrei vor Luft er gab.

Und bie alte Grafin in Unmacht lag, Und im Schloffe Anapp und Maib, Und mancher Ritter und ebler Gaft, Herlauft und febe fich freut.

"Nun, ebler Ritter, sprach ber Graf, Und führt' ihn froh hinein, Nun rubet, und est von meinem Brobt, Und trinft von meinem Bein.

"Was mir anf Erden bas Liebste war, Sabt ihr mir wiederbracht; Nicht wußt' ich, wer mein Kind gerandt, Und weinte Tag und Nacht."

Da fagte die holde Maid ihm an, Wie Alles war geschehn, Und herr Lybins reichte des Miesen hampt Dem Grasen zu besehn. Der fast' ihn oben am Tisch zum Mahl, Und der Wein so reichlich trof, Und bracht' ein Knappe gar endelich Das Haupt an Arthurs Hof.

Groß' Ehre that der Graf ihm an, Wie er horte, wohin er zog, Und Herr Lybius blieb gar wohlgemuth, Drei Tage blieb er noch.

Und wie er am Bierten von hinnen wollt', her trat die schone Maid: "Nehmt, edler Ritter, die Geschenk, Daß Ihr mich kuhn besreit!"

Und gab ein Wams von gruner Seid', Und goldige Schienen an Arm und Kuß; Es faunten, die es fabn.

Und reicht' ihm einen goldnen Selm, Mit Febern weiß und grun: "Und benfet mein, Herr Ritter, fein, Wenn ich ferne von Euch bin." Und eine Thrane floß herab;

Da trat der Graf ibn ans

"O nehmt noch hier die Moß von mit,

Biel tapfrer Rittersmann!

"Und biofen Speer, und auch die Schwert Meines Ohms, das ich ererbis Den trift mohl Noth und bittere Tob, Weß Blut seine Klinge farbt."

Viel bankte ber Ritter, und Rof und Zeug Dem fleinen Zwerge gab; Er nahm den Speer, und hinweg vom Schloß Sprengt' er in vollem Trab.

## Dritter Gefang.

Durche Thal hindurch, das Kleeblatt ritt hinan einen hohen Berg; Und auf dem neugeschenkten Roß Hoch bruftete sich der Zwerg. Der Berg, ber war so steil und hoch, Abschuffig hier und ba, Und bennoch nirgend als überhin Man einen Weg erfah.

Bon Spis auf Spise klommen fis,! Und immer um fich fahn, Doch je fürder fie kamen, je hoher flieg In die Bolken ber Berg hinan.

Bald rafteten fie, bald jogen fie,
Und führten die Roff am Zaum,
Und von den Gebiffen hernieder trof
Zur Erden weiffer Schaum.

Funf Stunden fie ritten, und stets der Berg Ob ihren Sauptern stand; In der sechsten sie klommen den Sipfel hinan, Und schauten ab ins Land.

Und unten da lag ein lieblich Thal, Zwischen Bergen ausgestreckt, Mit Wiesen und Auen und Baumen gran, Und mancher Stadt bedeckt. Und brüben vom Berge sich stürzt' ein Bach, Und von Bachen schwoll und schwoll, Bis er breit, und breiter, ein schäumenber Flus, Durchs Thal rann groß und voll:

Und fieh'l in des Thaies Mitt' ein Berg Dem Strome widerstand, Daß er rund sich brach, und links und rechts Lautbrausend ihn pemwand.

Und auf bem Berge da ftund ein Schloß, Gar hoch und fest erbaut; Doch ohne Grauen kein menschlich Aug' Auf seine Zinnen schaut'.

Denn an ben Zinnen und Thurmen rings Singen Menschenköpf herum; Die Maib und auch ber kleine Zwerg Bor Schrecken blieben stumm.

Dem Ritter stieg zu Gesicht das Blut; Er hob die Hand und schwur: "Bertilgen will ich, so helf mir Gott, Des schmählichen Frevels Spur! "Und so iche nicht mag, von diesem Tag Will ich traben auf einer Stut', (†) Und wer mir beim Mahle das Tuch zerschneib't, Dem will ichs heissen gut!"

Und wie sie ritten ben Berg hinab, Bogen 'rauf drei Palmer (††) grau, Die kamen vom Städtlein, das vorm Schloß Am Flusse lag zur Schau.

Und grußten den Bitter, und wie er frug, Da sagten sie Alles an: "Im Schlosse da hauf' Herr Gesseron, Ein groß und machtig Mann.

"Der hatt' ein Lieb, und wer's beschrieb', Wohl nimmer find' ein End', Die glangt' und schien, wie der hellste Stern Am himmelofirmament,

jenfeit des Meers, beim heiligen Grabe, gewesen waren.

<sup>(†)</sup> Beibes mar einem Aitter schimpflich. (††) Palmiweige in ben Sanden und Muscheln an ben Suten, waren Zeichen ber Pilgrimme, die

"Jobem ber fie fah, wurd's wohl und weh, Und schaute fie nicht zwei Mahl, So frankte sein Sinn, und fturb' er bin An herber Liebesqual.

"Herr Gefferon liebe fie lang und febr, Und habe gemachet fund, Beld Ritter fein Lieb für feiner hielt, Herfahren foult' gur Stund;

"Und zeugen dafür mit Spieß und Schwert; Und wer ihn schluge je, Der solle zum Lohn einen Falken han, Gar groß, und weiß wie Schnee.

"Doch welchen er schlig' und murf ins Gras, Seinen Kopf er mußte lan; Und hinge schon rings am Schloß bas Haupt Bon manchem Mittersmann,"—

Sprach: Run habt Dank, ihr Palmer breit So Gott mir helfen thut, Bust heute schon herr Gefferen Für seinen Uebermuth. Und gab Balet, und jog hinab, Sinab ins grune Thal, Und schirmt' am Weg'ihn mancher Baum Bor der heissen Sonne Stral.

Und wie's zur Zeit bes Mittags fam, Benn Alles zum Mahl entweicht, Ins Stadtlein ein, am Fluß so breit, Das treue Kleeblatt zeucht.

Und wie fie noch fagen beim froben Mahl, Da langt auf einem Rahn, Bu laden herr Lybius hin jur Burg, Des Ritters herold an:

"Und fo Ihr, ebler Ritter, tamt Bu rechten mit meinem Herrn: So wird er morgen und jederzeit Bum Rampf Euch ftehen gern.

"Doch heute les't im Wäppensaal Des Rampfes Waffen aus, Und bleibt in Herr Gefferons Burg und Schloß, Zum frohen Abendschmaus." Zögerte nicht hetr Lybius; Den schäumenden Fluß hindurch Fuhr er flugs im Rahn, und kam bald an Vor Gefferons granser Burg.

Da trat, umringt von Knapp' und Knecht Herr Gefferon baber: "Zieht ein, herr Ritter, in meine Burg; Ihr thut mir große Ehr!

"Und so ihr geliebt, so lefen wir Alsbald die Baffen aus, Und bleibet Ihr dann in meinem Schloff Zum frohen Abendschmans.

"Doch vorher schaut mein eigen Lieb, Herr Ritter, und bekennt, Daß Ihr kein holberes Magdelein Auf Erden finden tonnt."

Und führt' ihn auf in ihr Gemach, 'Da faß die holde Maid Mang ihren Mägden, voll Lieblichkeit, Und webt' ein buntes Kleid. Und wie fie kamen, ba ftund fie auf, Bu grußen die Ritter zwei, Und faß errothend wieder bin, Dit jungfraulicher Schen.

Herr Lybius war nicht wohlgemuth; Da bacht' er an Sinadon; Begrußte gar höflich'die halbe Magd, Wandt' sich und ging bavon.

Sprach Gefferon: ,, Se, wie behagt Euch, Mann,

Die liebliche Abelheid?" — Sprach: Druben im Städtlein meine Magd Hat größre Lieblichkeit. —

Da gingen fie hin jum Bappenfaal, Und lafen die Baffen aus: — Und so ihr geliebt, Herr Gefferon, Im Städtlein sey ber Straus.

Um die neunte Stund', (thut rings es fund) Da geh' bas Stechen an, Auf dem Markt ber Stadt, wo Jedermann Uns schaun und richten kann. — "Eur Wille gescheh, sprach Gefferon, Doch, Ritter, Euch wohl bedenkt, Daß nicht Eur haupt am Schloß allhier Schon Morgen Mittag hangt.

"Awei und vierzig Ritter erschlug ich schon, Die waren stolz und kuhn; Trot ihrem Muth hin floß ihr Blut, Und mochten nicht entstiehn.

"Und fo ihr ab vom Kampfe lagt, So ziehet froh und frei, Und nehmt Cuer Leben mit auf die Fahrt, Und ein Gefchenk babei!" —

Sprach: Sehr Ihr trost, Herr Gefferon; Ich veracht' Eur' Gab' und Euch: Bitt', sendet hinüber und thut es fund Im Städtlein alsogleich. —

"Nun, ebler Ritter, ich pruft' Euch nur, Ob ihr truget hohen Muth: Nun kommt zur Hall', und fist zum Mahl, Und kuhlt' Eur heisses Blut!" Der Berg, ber war so steil und hoch, Abschuffig hier und ba, Und bennoch nirgend als überhin Man einen Weg ersah.

Bon Spis' auf Spise flommen fis," Und immer um fich fahn, Doch je fürder fie kamen, je hoher flieg In die Bollen der Berg hinan.

Bald raffeten fie, balb zogen fie,
Und führten bie Roff am Zaum,
Und von den Gebiffen hernieder trof
Zur Erden weiffer Schaum.

Fünf Stunden sie ritten, und stete der Berg Ob ihren Sauptern ftand; In der sechsten sie klommen den Gipfel hinan, Und schauten ab ins Land.

Und unten da lag ein lieblich Thal, Zwlichen Bergen ansgestreckt, Mit Wiefen und Auen und Baumen gran, Und mancher Stadt bedeckt: Und brüben vom Berge sich stürzt' ein Bach, Und von Bachen schwoll und schwoll, Bis er breit, und breiter, ein schäumender Flus, Durchs Thal rann groß und voll:

Und fieh'l in des Thafes Mitt' ein Berg Dem Strome widerstand, Daß er rund sich brach, und links und rechts Lautbrausend ihn umwand.

Und auf dem Berge da ftund ein Schloß, Gar hoch und fest erbaut; Doch ohne Grauen kein menschlich Aug'

Doch ohne Graven kein menschlich Aug' Auf seine Zinnen schaut'.

Denn an den Zinnen und Thurmen rings Hingen Menschenköpf herum; Die Maid und auch der kleine Zwerg Vor Schrecken blieben stumm.

Dem Ritter stieg zu Gesicht bas Blut; Er hob die Hand und schwur: "Vertilgen will ich, so helf mir Gott, Des schmählichen Frevels Spur! "Und so iche nicht mag, von diesem Sag Will ich traben auf einer Stut', (†) Und wer mir beim Mahle das Tuch zerschneid't, Dem will iche beiffen gut!"

Und wie sie ritten den Berg hinab,'

30gen 'rauf drei Palmer (††) grau,
Die famen vom Städtlein, das vorm Schloß

Am Flusse lag zur Schau.

Und grußten den Mitter, und wie er frug, Da sagten sie Alles an: "Im Schloffe da hauf Herr Gefferon, Ein groß und machtig Mann.

"Der hatt' ein Lieb, und wer's beschrieb', Wohl nimmer find' ein End', Die glanzt' und schien, wie der hellste Stern Am himmelssirmament,

<sup>(†)</sup> Beibes mar einem Ritter ichimpflich.

<sup>(††)</sup> Halmzweige in ben Sanden und Muscheln an den Suten, maren Zeichen der Pilgrimme, die jenseit des Meers, beim heiligen Grabe, gewesen waren.

"Jodem der sie fah, murd's wohl und weh, Und schaute sie nicht zwei Mahl, So trankte sein Sinn, und fturb' er hin Un herber Liebesqual.

"Herr Gefferon liebe fie lang und febr, Und habe gemachet fund, Welch Ritter fein Lieb für feiner hielt, Herfahren follt' gur Stund;

"Und bengen bafür mit Spieg und Schwert; Und wer ihn schluge je, Der folle jum Lohn einen Falken han, Gar groß, und weiß wie Schnee,

"Doch welchen er schlig' und wurf ins Gras, Seinen Kopf er mußte lan; Und hinge schon rings am Schloß das Haupt Bon manchem Aittersmann,"—

Sprach: Run habt Dank, ihr Palmer breit So Gott mir helfen thut, Buft heute schon Herr Gefferen Für seinen Uebermuth. Und gab Balet, und jog hinab, Sinab ins grune Thal, Und schirmt' am Weg' ihn mancher Banne Bor ber heissen Sonne Stral.

Und wie's zur Zeit bes Mittags fam, Benn Alles zum Dahl entweicht, Ins Stadtlein ein, am Fluß so breit, Das treue Kleeblatt zeucht,

Und wie sie noch fagen beim froben Mahl, Da langt auf einem Rahn, Ju laden herr Lybius hin jur Burg, Des Ritters herold an:

"Und fo Ihr, edler Ritter, tamt Bu rechten init meinem Herrn: So wird er morgen und jederzeit Bum Rampf Euch ftehen gern.

"Doch heute lest im Bappensaal Des Kampfes Waffen aus, Und bleibt in Herr Gesserons Burg und Schloß, Zum frohen Abendschmaus." 3dgerte nicht Herr Lybius; Den schäumenden Fluß hindurch Fuhr er flugs im Rahn, und kam bald an Vor Gefferons granser Burg.

Da trat, umringt von Knapp' und Knecht Herr Gefferen baber: "Zieht em, Herr Ritter, in meine Burg; Ihr thut mir große Ehr!

"Und so ihr geliebt, so lefen wir Alsbald bie Baffen aus, Und bleibet Ihr bann in meinem Schloff Zum frohen Abendschmaus.

"Doch vorher schaut mein eigen Lieb, Serr Ritter, und bekennt, Daß Ihr kein holberes Magbelein Auf Erden finden tonnt."

Und führt' ibh auf in ihr Gemach, 'Da faß die holbe Maid Mang ihren Mägden, voll Lieblichkeit, Und webt' ein buntes Kleib.

Und wie fie kamen, ba ftund fie auf, Bu grußen die Ritter zwei, Und faß errothend wieder bin, Mit jungfrauficher Schen.

Herr Lyblus war nicht wohlgemuth; Da bacht' er an Sinadon; Begrußte gar höflich/die holde Magd, Wandt' sich und ging bavon.

Sprach Gefferon: ,, Se, wie behagt Euch, Mann,

Die liebliche Abelheid?" — Sprach: Druben im Stadtlein meine Magd Sat größre Lieblichkeit. —

Da gingen fie hin jum Bappenfaal, Und lafen die Baffen aus: — Und so ihr geliebt, Herr Gefferon, Im Stadtlein sey der Straus.

Um die neunte Stund', (thut rings es kund) Da geh' bas Stechen an, Auf bem Markt ber Stadt, wo Jedermann Uns schaun und richten kann. — "Eur Wille gescheh, sprach Gefferon, Doch, Ritter, Euch wohl bedenkt, Daß nicht Eur haupt am Schloß allhier Schon Morgen Mittag hangt.

"Zwei und vierzig Ritter erschlug ich schon, Die waren stolz und kuhn; Trot ihrem Muth hin floß ihr Blut, Und mochten nicht entstiehn.

"Und fo ihr ab vom Kampfe laft, So ziehet froh und frei, Und nehmt Euer Leben mit auf die Fahrt, Und ein Gefchenk babei!" —

Sprach: Gehr Ihr trost, Herr Gefferon; Ich veracht' Eur' Gab' und Euch: Bitt', sendet hindber und thut es fund Im Stadtlein alsogleich. —

"Nun, edler Mitter, ich prufe' Euch nur, Ob ihr truget hohen Muth: Nun fommt jur Sall', und fist jum Mahl, Und fühlt' Eur heisses Blut!" Und fandte flugs ins Stadtlein hin, Und Lybius hieß die Maid Hertreten Morgen zur neunten Stund' In ihrem schönften Kleib.

• Und Herolde ichickt' Herr Gefferon Nach allen Enden aus, Bu grußen die Damen und Ritter und herrn Und laben sie zu dem Strauß.

Und führte den Ritter in seine Sall, Die war so breit und groß; Und um die runde Tafel her Da stund der Anappen Troß.

Da faßen sie nieder zum frohen Mahl, Und gingen die Kelche rund, Und unter Gesprächen und Lachen und Scher; Bald hin der Abend schwund.

Und wie'nun kam die Schlafenszeit, Führt' ihn herr Gefferon In des Schlosses schönftes Kammerlein, Und grüßt' und schied davon.

## Bierter Gefang.

Berging bie Racht, und kam ber Tag; Auf sprangen bie Knappen und Herrn; Und viele Damen und Ritterlein Kamen an von nah' und fern.

Der ganze Fluß war überdeckt Dit Schiffen groß und klein, Und prangten die Ritter und Damen daber In Gold und Edelstein.

Grif Lybius Schienen, Scherp' und Wams, So die Grafin ihm verehrt, Sagt' auf fein Haupt ben goldnen Helm, Und nahm Graf Monmouth's Schwert.

Herr Gesteron rustet' ebenfalls; Bar sibern Helm und Schien', Und himmelblau Scherp' und Unterwams; Her trat er stolz und kühn.

Und fieh! aus der Rammer fein Liebchen fam, Gefleid't in himmelblau, Mit Goldtalenten (†), und Perl' und Stein, Und reicht' ihm einen Pfaut

"Und traget ben Pfau am Helm zur Schau, Im Streit, zu meiner Ehr', Und Chrift, der Euch so oft beschützt, Heut Heil und Sieg bescheer'!"

Er nahm den Pfau von der holden Fran, Und dankbat kuft ihr' Hand; Hoch hob sich der Wogel, und flügelt' und schrie, Wie er auf den Helm ihn band.

Drauf zur Kapellen ging ber Zug, Und als sie traten ein, Scholl Glockenklang und Chorgesang, Und jauchzte Groß und Klein.

Und mitten traten burch ben Schwarm 3wei Priefter im Chorgewand 3um ferzenhellen Altar hin, Wo das Paar der Rampen ftand.

Da

<sup>(†)</sup> Gine Art theiblichen Schmucks, beren in ber alten Ballade ,, Ronig Eftmer" gebacht wirb.

Da knieten bin bie Kampen taba, Und ftill war Rlang und Sang, Weil der Priester gottlich Segenswork Zu aller Ohren drang.

"So fcwebe, sprachen fie, Gottes' Hand Bie unfre nun, ob Euch; Und wer besiegt dem Tod' erliegt, Geh ein ins Himmelreich! "

Und tegten ble Hande fegnend auf; Da sagten ble Ritter bank Und wiederum lauter Lobgesang Bon Mund und Saitenklang.

Und als die Meffe vorüber was, Da zogen die Frauen voran; Dann acht greife Ritter, die Richter des Kampf, Und beibe Streiter bann;

Und Serolbe hinten, and Rnappen und Kniecht', Und Sanger und Spieler auch; Mit harfen; und Pfeisen; und Hornerschall: Denn also ift es Brauch. Und stiegen in Schiff und Bat, hinein; Der Kluß der war is vall, Und Harfensang und Sarnereigns An Ufer und Ufer ichost.

Ming, siebel Traten sie au bas Land,
Und stiegen die Mitter und Frange
Auf muthige Rasse, so prachtis geschierts.
Gar herrlich anguschann

Und mie fie kamen jum Thar der Stedden Bei Harfen, und Hernerton, Ritt neben Herr Gefferong Liebchen ibn Die Maid aus Singdon;

Gekleid't in metretaring Seid', Umblist von Perl' und Stein't Bas kount, ihr Glant verleibh ?

Mie der Bollmand par den Sternen frast, Strahlte sie vor allen Frank: Und war trank! jeglicher hachbeguiete. Das Boll bas firdnite wohl rechts und finfs, Und vor und hinterfier, Wie trabte ber Jug jum Markiplat hin, Und fang und fauchter febr.

Und wie fie fainen gum Markiplat fin, ju ben Schranken hoch und breit, Du ftunden groep Thronen für Gefferons Lieb Und Lybius Magb bereis.

Bie wären so hoch, und Deckey brauf Bon Seib', an Farbe grun, Und funkelte Derl' und Ebelftein Ringsum und überhin.

Und vorme ba waren bie Damen gefest Auf feldnen Teppichlein, Und höffer und höherhin Ricter und Bolf Ihre Sige nahmen ein:

Aus trieben die Herolde Jung und Me-Und machten die Schranken rein: Da tonten Drommeten, und ernst und still Die Streiter ritten ein: Rings grußten fie alle eblen Fraun, Und der Herold trat hervor, Und las der Fehden Anbeginn Nochmals vor aller Ohn

Und wie er vollendet, von neuem klang Der Drommeten heller Ton: Ritten aus, und trafen fich mit dem Speec Lybius und Gefferon.

Und wie ein Strohm auf bem hohen Damm Anbrauft mit wilder Macht, Und nimmer der Damm, so febr er brauft, Zum Welchen wied gebracht:

So fiunden die Rampen und hielten fich Mit den Speeren wohlgefaßt; Gar groß und fart herr Gefferon war, Sewandt und flug fein Gaft.

Und fiehe! sie liessen sich los zulett Und wandten und spornten die Roß, Und wieder gewendet, mit Wirbelwindell kamen auseinander los. Und wie der Strom anschwisst und treibt, Und zulest den Damm durchbricht: So traf Herr Lybius' Speer den Felnd, Und Gefferon hielt fich nicht.

Denn oben am Salfe traf ber Speer, Und der Ritter lag im Sand; Her eilten bie Knappen; da jog er das Schwert, Und hob icon hoch die Sand.

Sprang Lybius ab; fein Chrenknapp (†) Fing auf ben erften Streich: Nun bligten bie Schwerdter wohl auf und ab, ben Hagelwettern gleich.

<sup>(†)</sup> Die Anappen waren bei Turniren und Zwey, fampfen immer auf bem Rampfplan, und eilten ihren herrn, wenn fie verwundet niederfielen, zu hulfe. Da Lybius feinen Anappen von Arthurs hof mitgenommen hatte, so war ihm von Sefferon für biesen Zweytampf ein Shen, knapp zugogeben worben; wie es in solchen Fallen gewöhnlich war.

Die Funfen, die fprangenvon Shirm und Seim, Und ob fein Blue febon rann, Dach gab herr Geffeton Hich auf hieb Dem tapfenn Gegenmann

Die Siebe fprengten Schien' und Ring, Und beiden flaß das Blut; Serr Lybius Arm war aufgerist, Herr Gefferon hieb vall Buth.

Und pacte bas Schwerdt mit Beiben jest, Daß es hoch hernieberstieg, Und hieb nach Lybius rechtem Arm herr Gefferon filrchterlich.

Und wie er hieb, erscholl Geschren: Denn Lybius, schlank und schon, Und in Gold und Grün, und des Kampfes klug, Men kounte kals ihn febn?

Doch herr Lybius wich, und ber lette Schlag Ju die alte Bunde brang, Das, jappend und schemand und bluebespritzt, herr Gefferon niedersank. Da tonten Besminklen alle Kateit umfauchzt Die Richter des Mimpfe herben: "Eufs; eller Altter alle Arfgure Hof, Der schont Kanpflöhn febl.,

Der holbesten Frau ibben Ritappen beauf Den Falfen reichben bar; Und war teine Dath in ben Schranten weit, Die brob nicht neibifth war:

Denn ible ist aus feet Schwantenhand hinnahm Seer Syblite, Da reichte fie singtig den Mund ihm dat, Und gonnt' ihm einen Kup.

Herrn Geffron aber die Knappen treif trugen helm auf seinem Schild; Den Schledus zerveißt sein teaurig Lieb p Und das Blut am Sale ihm stilk.

Da fant die Mast and Stiadon In Stein: und Perlengland, Und legical und Haupt die Richter ihr Den goldnen Ehrenkrand: Und edelen Anappen, die haben sie Auf ihr stolzes Chrenross; Und zogen, und schissten die Richer und Fraue Zuruck nach Sestrons Schlos.

Aber auf den Seim den Falten band, Und trot dem blut'gen Arm, Herr Lybins trabte so mobigemuth Mitten in den Ritter Schwarm,

Und als sie kamen zu Geff rons Schloß, Berband ein Fraulein ihn, Und ein Knapp ritt flugs an Arthurs Hof, Zu bringen den Falken hin.

Und als in drey Tagen er kam gurud,
Bracht' er ein Wehrgehenk,
Bon Demanten blisend, und auch ein Schwert
Bon Arthur zum Gefchenk.

Herr Geffevon pflegt' indes fein Lieb,
Salbt' ihn mit eigner Hand',
Wie wohl geziemt ein frommes Beib,
Und seine Bund' nerhand.

Doch wenn fie fchaute ben tiefen Streich.
Dann brach ihr liebend Serg;
Und nach been Angen ba ftarb er auch
Bor übergroßem Schmerz.

Da weilt' Herr Lybius längst geneß't, Im Schloß auch länger nicht, Und wollen nicht wallen, der Frau zur Qual, Bor ihrem Angesicht.

Doch eh' er schied, bie Ritterkopf' Serab er nehmen hieß, Und manch Geschent an Perl' und Stein Den Knappen bahinten ließ.

## Sanfter Gefang,

Rammt eine Gefalfr viel seiten all ein; Sie zeucht eine andre mit; Dis spärte das treue Rieeblat bald; : Wie es ab am Pluffe rith, Denn alfo gefichtis; tann waten fie Einen Tag vom Gestlein ab, Als fich zu fchanen ein fehnes Schief Jenfeit des Füffes gub.

Bie lanter Gald so Thurm als Zinn'.
Serblinkt im Morgenstral;
Rach allen vier Winden war in der Man'n
Ein bligendes Portal,

Und lag bas Schloß auf einem Berg, Der war so steil und hoch, Und um und an sich am Berg Ein luftig Stabtlein zog.

Doch lustig war's anjego nicht, Denn Zelte, weiß und grun Umgabens rund, wie wenn ein Heee Thut ein Fest' umiehn.

Wohl ghet bim Bid bin Bridfin was: Bon holz erhimet: bar, Doch wie hetrikibilis fvornt heran, Da, horchet main gefichithte. Sinen graufichen Riefen aber bie Brack'.
Hertrug ein Elefant, "
Einen Sultan kahn, ber an Mahomiglanbt'
Und auch an Termagant;

Linen rothen Saffan hatt'er an, 22. Auf dem Haupt' ein Turban faß; Und trug eine Koute von Erz; fo lang, 22. Und schimpfe' und fich vernaß, 22.

- "Ihr Ziverge, eief er, und geinzte wild, ? Weicht fort! Was wollt the da? Ich lieg' und kampf hier schon ein Jahr Um schon Angelika.
- "Und trägt fich", wer hindsimiten Dein eigne Briche glaufer? In jenes Gefind' fommt weiter nichts von ihm als nur fen hant.
- Meinen großen Sunden voor es vord Drum gench zurunt, den Fing enerang, Und behalt dein Sundenbeite Theory,

Wie Baffer fuhr bes Seyben Bart Dem Ritter burch ben Sinn: "Heut werf ich selber, rief er stolz, Dein Haupt ben Hunden hin!,,

Da ritt ber Riefe schon von der Brude, Und drohend sprang er ab, Und guch sein Roß Herr Lybins Dem Zwerg zu halten gab.

Nun, siehe, schon that ber Seibenhund Den ersten wilden Bieb; Herr Lybius flink zur Seiten sprang, Und unversehret blieb.

Und wie der Riese die Keul' erhob, Da that er den ersten Stoß, Mit dem langen Speer, daß herab bas Blut Vom Arm des Hanen slaß.

Doch der hieb wieder ben zwepten Siek, Daß bes Ritters Speer zerbrach, Und in zehn Stukken zerspillt herum, Zu seinen Fußen lag. Und als zur Linken der Mitter sprang, In der Hand sein gutes Schwert, Mit-der Linken zu fassen den blanken Stuhl, Herzu der Riese fährt.

Doch abgeschnitten fielen bin Die Finger der linken Hand; Ba brüllte der Riese, daß sein Gebrüll Erscholl von Land zu Land.

Dann wandt' er ben rothen Scharlachrock Schnell um ben blut'gen Stumpf, Und ranne', und bog sich niederwarts, In umschlingen bes Ritters Rumpf.

Weit schritt ber Rief', und schnell er lief; Bu fassen ben Aittersmann; Doch der springt ibm jur rechten Hand, So geschwind er immer kann.

Er springt, und schwingt sein gutes Schwert, Und eh' der Heid' es sah, Lag abgehauen sein rechter Arm Im Grase blutig da. Moch einen Schrift ber Unbold that, Und erhob bie linke Hand, Buth Dann fiel er mit Schmerz und Blutberguß Dahin aufs grune Land.

Laut tonte Gesang nirb Pfetfenflung, Bon Stadt und Schloß berab, Bie der Riese mit Drobn und maniffen Fluch Die schwarze Geel' aufgeb.

Auf ben Elefanten Gere Lyblus fich?"

Sur Stadt zu relecht, ichmang,
Alls ihm zur Setten ein langer Achfif

Um sthaute ber Ritten, und wieder schaut', Und war doch keiner ba; Da kamen Jungfranen gar schon geschmilike Mit Sang und Klang ihm naß.

Und hinten ba truten bie Burgleut all.
In Feyerkleidern her; Und die Zwerge des Riefen, die kiefen fort: Und liesten die Zelte leer. Da stieg Herr Lybine fraundlich ab.
Und Drommeren schalten brein,
Wie ihm uns Haupt einen Lopber mand
Das holdeste Maghelein.

Und Manner und Froun ihm wanfchten Geil, Und fagten lauten Donk, Und jegen verguigt gar Stads gurud, Bey Sang und Pheisenklatig.

Und wie se kamen zur Stadt hinau, 2000 Baren schon brei Kudhlieft ha, Gesanden zu laden ihn auf zur Burg, 2000 Schon Augestia.

Da scheuften die Burger ihm noch zum Mank Ein Schwert von Steinen blank, Und Hörperklang und Hochgefaug. Bon Ufer au. Ufen bragg.

Biel dankt' Herr Lybius ob der Ghr', Dann wandt' er um fein Roff, Und 30g, umjauchzt non Jung und Mt, Mit Maid und Iwerg. zu. Schlof. Und wie er fam ans erfte Thot', Das war von glattem Stahl, Begruften Angelifa's Mägblein ihn, Zwey und vierzig an ber Zahl.

Und reichten ihm einen Silberschilb,
Und darauf einen goldnen Kranz,
Wo drum und bran wie die Sonne schien
Ungähliger Steine Glanz.

Das andere Thor, das war von Gold, Und zwanzig Anabelein, Die reichten ihm Scharlachmantet und Bams, Wit Perl' und Edelsteiu.

Das britte Thor von Demant war, Und stand Angelika, Geschmückt, gleich einer Königinn, In Seib und Purpur da.

Und wie et absprang, habte fie, Und gab die Schwanenhand; Und den schönen Ritter ihr blaues Aug' Lang ansah unverwandt. Und leitet' ihn bankenb auf zur Sall', Da stratten auf ein Mal Fünfhundert Kerzen die Tafel herum, Bu einem ledern Mahl.

Doch vor bem Mahl ba führte fie Mit zwepen Mägden fein, Daß er wurde ber schweren Rustung frey, Zur Kammer ihn hinein.

Und nahm ihm felber die Schienen ab, Und lächelt' ihn an fo fuß, Daß ber Ritter, mit Sande, Druck und Ruß, Sich o wie selig prieß?

Balb trat' in Scharlach und in Gold Zur Hallen er herein, Und von dem rothen Rubin am Hut Weht' her ein Federlein.

Und Alles von Gold und Silber blift', Und Demant und Smaragd, An Wanden und Tischen und Bechern auch: Das war wohl rechte Pracht! Mun faßen fie nieder zum fublichen Mabl, Und rings und allermarts, An der großen runden Tafel herum, Tonte Lachen Wit und Scherz.

Und mitten am Mahl Angelika Gegenüber dem Ritter faßt Und wenn er ihr lächeind Auge fah,... Ward er bald roth bald blaß.

Bey Harpfnersang und Hörnerklang,: Und froher Gaukler, Tank, Hing er an ihrem Antlih pur, Und ihrer Augen Glank.

Und wie nun 'geffen und 'trunken war, Die Schwanenhand fie gab, Und führte den feurigen Ristorsmann. In des Sartens Grun' hinab.

Der Berg war oben so kreit, und groß, Und hier und dort vom Fels Spraugen helle Bach' und murmelten Durch grüner Wiesen Schmelk Und eauschen gusammen und fchloffen rings Schone Bufch' und Balber ein, Bo durch der schlanken Platanen Grun Binft' ein Zitronenhain.

Bon taufend blühenden Beeten flieg Ein Wohlgeruch empor Aus Relfen und Rofen, und jeden Bufch' Befeelt' ein Bogelchor.

Wohl um die blumigen Wiefen bin Lief mancher lichte Gang, Und tangten Angelitens Mägblein da Den ganzen Wend lang:

Mings aber nuch wolbten Oliven fich Bu Gangen lang und bict, Und schattige Lauben, die hemmten gang Der brennenden Sonne Licht.

Und bichter und bichter verlohren fich' Die Gang' in Grotten fahl, Mit Mufcheln und Banten von Rasen geziert, Der maben Kuße Siel. Hier Arm in Arm, mit der schousten Mud, Die je ein Ang erbliete, Wie Samben fauft, Wie Cauben fauft, Wer wurde nicht bewieft?

In einer Grott' Hem Lybint,

Bu ber Schönen Fiben fant,

Und weint' und kift thre Mijonhand,

Und fieht' um Lieberdant?

Und reiche ihm boch mit heiber Schen, Den Mund jum Kuffen fin, Und heiß umfing Herr Lybins Die schöne Zauberin:

Doch der Abend eilt' und wieder ward Geschmaust nun und gelacht, Und unter Harfen, und Hörnerklang Bog eiliger her die Nacht. Da famben sie auf, und das Fraulein rief Ihre schönste Maib herben: "Führ' auf den Ritter in sein Gemach, Und seine Gesellin sen k,, (†)

Und bas Mägdiein führe ihn auf zur Stund, Und lag an feiner Seit', Doch an Angelifa dacht' er nur, Und war voll Berzeleid.

Drauf, wie es kam um Mitternacht; Und fie mabnte ber Ritter schlief, Fart folich fie facht, jur Thur hinaus, Und ihrem Kränlein rief.

Da kam und kan zur Seiten ihm Die schön' Angelika; Er wacht' und ben Rofen und frohem Scherz War balb ber Morgen da.

<sup>(†)</sup> Wem dis und das Folgende ju patriarchalisch bunken follte, der lefe de St. Palaye Ch. 2. S. 270.

Und also flohe, bei Sang und Scherz, So mancher Tag babin, Die schone Zauberin fesselt ihn, Umnebelnd Herr und Sinn.

Mit jedem Eropfen rothen Beine Schlürft' er Bergeffenheit; Und einsam klagt' im Kammerlein : Der Zwerg, und auch die Raid.

Am breifigsten Morgen gedacht' guerst Seines Worts Herr Lybius, Und schlug sich murmelub an bie Scieny Und weinte voll Benbuck.

Biel forsche und fragt Angelika,
Doch wie er sprach tein Bort,
Da zog, zu laben den trauten Saft,
Sie ihn zum Garten fort:

Und sieh! vor bem Thors da stand von Gold Ein Flügelwagen da, Und schlugen die Flügel wohl auf und ab; Es staunte wer es sab. Drein satten fle fich; und in bie Euft Das Wäglein schnell entflog, Uinstralt vom Morgensonnenstral, In die Wolken frem und hoch.

Und unten schauten fie Berg und Thal, Und manche Burg und Stadt; Doch Lybius bacht' an Sinadon, Und bas zu zeigen bat.

Sie lenkte den Wagen nach Morgen hin; Da fank so trab und schwer Eine Bolk aufer ganze Schloß hinab, Und Land und Fluß- umber.

Aus streckt' er sehnend seine Hand,
So sehr sie schmolt' und schale:
"Bald schau' tch dich, liebliches Sinabon,
Und die Prinzessin! bald!,

Biel kof'te-fte, viel bat fie thu', Ben frohem Sang und Schmaus, Und freundlich that er, scherzt' und lacht' Und ließ sich nimmer aus. Doch noch am selben Abend mahm : Er Maid und Zwerg zu sich, Und den Vierg hinab nach Sinadon Sprengt er so hastiglich.

## Sedfter Gefang.

Mie fiod des Mitters Klepper fo mich! Wie jagten Maid und Zwerg, Durch Wiesen und Zwen den Fluß entlang, Ueber Hügel und über Berg.

Wie war, so frohlich ihr Herz und Sinn!
On frey und febenleicht Hebt kaum ber Bogel sich himmelan,
Der aus dem Kafig fleugt.

Und feuriger war ber Roffe Lauf, Ueber Graben und Steine fprang Ihr Fuß, und das Geftab eutlang In die Wett' ihr Huffchlag klang. Jest murbe ber fluß so feldst und schmal, Da sesten sie muthig burch, Und sprengten nach Borgen, benneallda läg Die gräuliche Zauberburg.

Wohl durch die Racht im Mondenstral Hinritten sie fast geschwind, Und achteten nicht den Frost der Nacht, Und nicht den Movgenwind.

Und wich die Macht und kam der Lag; Da blinkt'eine Mosgenfical Jemfeit des Stroms, das Zauberschloß, Mit ftattlichem Portalis

Und wie sie ritten am Finst entlang; Schwamm ber ein großer Kahn, Und trieb im hui die treuen Drey An jenes Ufer an

Verwundernd drob im Herzen trat Der Mittersmann ans Land, Da bliste was, und vor ihm lag Ein funkelnd Schwert im Sand, Flugs nahm ern'auf, und wand es um, Bog aus das gute Schwert, Und gegen die faufenden Riefen an ... Spornt' er das üsene Pferd......

Und fieh! vam Schwerte kaum berührt, Bie lahm fumb Roß und Mann, Und muthig fprengt' Herr Lybius Zum stralenden Schloß hinan.

Doch: wie er kam, ftob aus bem Thoe:

Der Burgvogt ked und stolz:

"Erst haltet hier, und kampft mit mir Herr Ritter, auf Stahl und Holy! (‡)

Und damit feinen Speer er fente'
Und anritt gegen ibn,
Doch Lybius wich, und ber erfte Stoß.
Warf jenen Kampen bin.

<sup>(†)</sup> Stahl und holy, figurlich und fprichmorts lich, für Schwert und Lange, welche hauptwaffen bes Ritters wiederum fatt aller übrigen ftehn.

Und wie er sich frammt' und wand im Staub, Flog Lybius sthon durche Thor, Und drang, in der Sand bas blanke Schwert, Zur Sallen krefcemper.

Und fiche! viel hundert Kerzen hell Brannten um die Safel her, Und droben fund ein reiches Mahl, Doch rings war alles leer.

Herr Lybins Kaunt', und ichaut umber, Doch wie er fich niederließ, Da wars, als ob ein schweller Wind In alle Lichter blies.

'Urplöhlich erloschen sie, und es blibt' Und donnert' überall; Die Burg erbebte, die Mauer mankt', Und sank mit lautem Knall.

Und als er verwirrt im Dunkeln ftand, Da tonte Gewieher empor, Und riefen zwo Stimmen den Nitter fühn Zum Zweykampf laut hervor. Er tappt' binab, und fand fein Rag; Schon ritt' ein Zaub'ver her: "Run Mitterlein, wir harren bein, Komm, brich und einen Speer!,,

Und trafen fich fo hart, Daß gebrochen beiber Kampen Speer In taufend Salifen ward.

Da faßen sie ab., und zogen flugs

Thre Schwerter lang und blank z

Und laut umher: van Berg, und Chal

Ibr Hauen wiederklang

Sie hieben so hart und fandsculis); Wie ein Felsen jeder ftand: Jest wehel da ful des Niecers Schwert Zerbrochen in den Sand.

Doch fings bem anbern Zauberer,
Der seitwarts stund baben,
Bon ber Seit' er eiß sein langes Schwert,
Und hieb und focht aufe neu.

Und feiner wich, und fürchterlich Fiel hieb auf hieb herab; Doch ber andere Zauberer ritt bavon Davon in vollem Land.

Zwen Stunden fteitten fie woller Buth Und waren noch unversehrt: Da trift in den Sale dem Zauberer Des Ritters gutes Schwert.

Und wie's ihn trife, bas graufe Gife, "Bomit es war beneht, Dringt ein und freedt ben Unhold hin, "Biewohl's ihn kaum verlete.

Bohl auf bie Stiegen nun tief ber Selb, Bie er keinen mehr erfah: Doch kun, wie vol, in ber lichten Sall Rein Menschenktun ichm nah.

Er suchte wohl auf wohl ab im Schoff, Und wie er Miemand: fand, An die Tafel setzt er traurig sich, Selehnt auf seine Hand. Doch wie er faß, auf fprang fogleich Ein Fenfter, und flog herein Eine Flügelschlang', und ihn umschlang Trog feinem lauten Schrein.

Und im Augenblid, o Bunderzind! Da fußt' ihn fest und warm Der schonfte Mund, und hist ihn rund Ein weicher Schwanenarm.

"O holde Maid, wer bift benn bu?,, Herr Lybius rufen that, Als pidhlich Tafel Half und Burg. War wie vom Wind verwehr.

Auf banter Wief' am raufdenden Bath, Beym Bergschioß Sinadon, Das Pärchen saß, und Maid und Iverg Die hielten naß davon.

Und wie sie ftaunten, hernieder schwedt' In himmelblauem Gewand, Auf elfenem Wagen, mit Luchsen bespannt., Eine Fee aufs grune Land.

| Von theer Seiter spfang fies Gras.  Die alte Herzogin,  Und umschlang der holden Tachter Hals,;  Und Thednenistossenishin:                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Und die Fee, die lief zu:Enbine.                                                                                                                     |
| "Umarme, mich, Sahn!: Unturme. Make") Die Elfenkönigin.                                                                                              |
| "Und blick' und schand; hier: Sinabahr: "!  Nun berg' ich dies nicht mehr, Wie ftrasend jungst in: der Zaud'rin Schloß, Alls du verzogst so fehr: "" |
| "Deinen Bater Gabin: liebel to einft, !! " Den tapfern Rittersmann; " Bon unfrer Lieb' manich Buschnund Thal '! Bey Karlif. sagen Lann.              |
| "Und ich gebar bich, holber Suhn;<br>Doch Oberon gurnte min,<br>Der Elfen König, und trieb mich foet :<br>Trop meinem Leid, von bir.                 |

"So fpracker, und tif mir von der Hand Einen goldnen Zauberring, (Einst Salamo's ides Königs Ring) Woran mein Alles bing,

"Meine alte Frembin enblich gar,
Die Frau von Sinabon,
Und hier bien Bieb, die fährten fie,
Daß ich es fah, davon.

"Und ich nickt schnand des Zaubers Kraft"
(So war des Schickfals Schluß!)
Bis einer aus Gabins hohem Staumn
Sie gelöft init einem Kus.

"An der Welt Enden, bort und hier, Da schlossen ste fie ein, Die Tochter hier, die Mutter fern In Lybiens Bufteney'n.

"Gar traurig irrt' ich, bis ich einft Bur Scheibenmutter (+) fam, Bon ber, nach langem Bitten, ich Bur Antwort bis vernahm:

"" Benn Oft und Besten wird vereint, Benn Eins wird, was ist Zwep; Dann hat dein Aug' einst ausgeweint, Und bist des Zaubers frey.,,,,

<sup>: (†)</sup> Diese Fee ift aus bes Grafen Samilton Rabr. den befannt.

"Doch dunkel war wie Mitternacht Mir dieß Orakelwort, Und weinend zog ich von der Fee Auf neue Fahrten fort,

"Du wardst indes mang Baren groß, O Rind, im oden Wald, Und wardst dem tapfern Vater gleich An Liebreiz und Gestalt.

"Ach! ungesehen schlich ich oft Leislispelnd bir vorbet, Doch dir zu heifen, ftand nicht mir, Und auch nicht Gabin, frey.

"Denn wenn er kam an deinen Wald, Dann baume' und fchlug sein Ros, Und angstergriffen wand er um Nach Kanig Arthurs Schloß.

"Einft kirrt' ich zwar ein Mutterlein, Die haust' an diesem Ort, Das sie bid tauft' im besten Bach, Und lehrte Christi Wort. "Doch ob iche that um Mitternacht Im allerbickften Balb, Erschlagen fand von Oberon Ich boch die Arme balb.

"Oft lag ich jammernd auf den Knien, Oft klagt ich laut und schrie: Ach, Zwey wird nimmer, — nimmer Eins! Bei Oft ist Westen nie! —

"Zulezt erschien im Traume mir Die Scheibenmutter einst: Bas frommt es, baß bu Klagest Mab? Bas frommt es, baß du weinst?

"Bald fommt, und wirb, ben du gebarft, Bas du verlorft verleißn, Und trau' auf mich! Zwey wird dann Eins, Und Oft beb Beften feyn !

"Und die Fee gab mir ihr Luchegespann, Und ihren Janberstab: ""Gen Abend zeuch, und such ben Sohn, Und hilf ihm, arme Mab!"

- "Da fchwebt' ich unerblickt bey bir, Und starkte bich im Strekt; Ich schuf und wieb ben Zauberkahn
- Ich ichuf und wer (†) ber Maid.
- "Jungst wie du zogst von Monmouths Schloß, Da schien wie Sonnenlicht Am Schwert, das dir der Graf verehre, Mein Ring mir ins Gesicht.
- "Doch halb nur hing er an bem Schwert, Und Merlin hatte ichon, Burch Lift und manchen Zauberschlag, Das andre Theil davon.
- "Am Schwerte, daß du heut ihm nahms, Als dir, durch meine List, Bein Schwert zerbrach, weiß ich gewiß, Daß die andre Halfte ift.
- "Denn bag es foste' in Studen gehn, Das zauberlofe Schwert, Bard dir, als du dem Rahn entstiegs, Der schwache Stahl bescheert:

<sup>(†)</sup> vor, vorher.

- "Auch standen uicht die Riefen dir, Beil du mit dem Schwert sie schlugst, Das that allein mein halber Ring, Den du jur Seiten trugst.
- "Und ber auch machte Meelin bir Seut gahm und unterthan; Er fah ben Ring, und auf fich felbst Ficht nie ein Zauber an.
- "Nun wohl dir, Lybins! Wohl auch mir! Als deinem harten Schlag, Bor Angelika's Schloß der Hun' erlag, Da fenste' ich drei Mal': Ach!
- Denn Merlin wars zwar der ihn die Entgegen stellt', o Sohn! Gleichwie die Riesen ben Monmouth's Schloß, Und auch Herrn Gefferon.
  - "Doch mehr als Alles fürchtet' ich Die fcone Zauberin. Mun heil bir: Mun wird Unrecht R

"Schon glangt mir freundlicher mein Stern, Schon liegt in Afch' und Staub Der Zaub'rer Schloß, und abgejagt Ift Beiben schon ihr Raub.

"Und fieh! nun kommst aus Abend bu Bur Braut in Morgen ber; Und Oberon entzieht mir nun Den Zauberring nicht mehr. "

Die benben Schwerter nahm fie brauf, Und brach bie Ring' entzwen; Zusammen ftrebten die Salften felbst, Und wurden Eins aus Zwen.

Und ale ihr Ring am Finger faß, Da schaute fie auf fo frey: "Nun bin ich über Menschenlift, Und Menschenzauberen!"

Jest ftromten berab bie Burgleut' auch In hell: und frober Schaar, Und graften bie Fee und Berzoginn, Und auch bas foone Pagr. Und mit Etompeten, und Pfeifentlang Zogen sie zur Burg hinan, Und gab ein Pfaff der Prinzin Hand Dem tapfern Rittersmann.

Mach vierzehn Mächten (†) eilten fie Zuruck nach Arthurs Schloß, Und als der König die Beiden sah, Da war die Freude groß.

"So follt' ich noch, rief Arthur aus, Einen Sprofiling Gabins ichaun? Mun flag' ich minder des Baters Fall, Ich kann dem Sohn vertraun!,,

Mab segnete bas schäne Page, Und lebten in Luft und Wonn', Umringt von Sohnen und Tochterlein, Manch Jahr zu Sinabon.

<sup>(†)</sup> Diese attbeutsche Art von Zeitbestimmung bat fich in England erhalten.

10. William und Fanny,

ein altenglisches Ochafergebicht.

(S. Pener's Heberbl. a. b. Th. II. S. 67.)

Dieses schone Gedicht, bessen Helben im Original Harpalus und Phylida (Phyllis) heisen, kann, wie Peren glaube, als ber erste Bersuch der Britten in der Johle betrachtet werden. Percy sand es unter den Mangen und Sonneten, des Grasen Surrey, und zwar in dem Theile der Sammlung, der Stücke von unbekannten Verfassern, enthäle. Diese Gesdichte wurden zuerst gedruckt im Jahr 1757, zehn Jahre nach der Himpsferung dieses vorttesslichen Edelmanns durch Heinrich des Achten Graupsamseit. Biele derselben scheinen aber vor dem Tode des Sir Thomas Wyatt, der ins Jahr 1541 sallt, gemacht zu sein. St. Surrey's Ged. 4te

Obgleich bis Gebicht beinahe funfzig Sabr por bem "Schafertalenber,, gefchrieben murbe, fo

Kommt boch nach Percy's Urtheil, keine von Spenfers Eklogen, in Rücksicht auf Natürlichkeit der Empfindungen, Einfalt des Stils, Leichtigstigkeit des Bersbaus, und jede andere Schönheit der Pastoralpoesie, diesem frühen Versuche gleich, und der Bischof meint, Spenfer hatte von einem so vortrestichen Muster mehr lernen können und sollen.

Ein schönes Mögblein Fanny war, Wie Rosen frifch und fein; Und William bat sie immerdar, Sein treues Lieb zu seyna

Billiam war ein Schafersmann,
Und Korin eben fo;
Und Fanny stefette, nabt' und spann,
Und sang baben fo freb.

Doch William, soviel er bat, Das Mägblein nie gewann, Weil sie ben Korin lieben that; Und ber sah sie nicht an. Wie mancher Kranz ward zugericht, Wie mancher Strauß gemacht Bon Roßichen und Vergismeinnicht, Und Korin zugedacht.

Doch Korin haschte Falken mut,
.... Und frug nach Liebe nicht;
Biel lieber war ihm Wald und Fluv.
Als wie ein hubsch Gesicht.

Den William verachtet fie, Und hort ihn nimmermehr; Berloren war gli feine Muh, Doch liebt er fie fo febr.

Da fiel er ab, und ward so bleich, Wie Kalf ist an der Wand; Alltäglich magrer ward er ensp, Und seine Farbe schmand.

Den Bart, ben nahm er gar nicht ab, Sein Haar hing ungekammt; Er schlich, als schlich er in sein Grab, Und Lachen war, ihm fremd,

- Sein' Augen roth und gang verwacht, .......
- Schlich er des Tags, faß er bei Dacht, Und flagt' obn' Unterlag.
- Schwarz und zerriffen war fein Kleib, ..... Er war verlaffen gang,
- Und um bas Saupt ju aller Zeit Trug einen Weibenfranz.
- "D William, so klagt' er oft, Wer leidet so wie du? — Seit du goschmachtet und gehoft, Berlorft du deine Ruh.
- "Du wollteft, traun! ein Eigerthier Durch Liebe machen gabm:
- Sieh, gar nichts macht fie fich aus bir, Sie fpielt mit beinem Gram.

"Eh bremt ein Eisberg, ja gewiß! Zum Firmament empor, Ms dir entbrennt ein Herz wie die, Das fich bein Ginn erfohr,

"Der Korin lebet forglos hin, Und läuft vergnügt malbein; Bas bu verlierft, ift ihm Gewinn, Du mabft, er arntet ein.

"Ihr Schafe, last vom Futter ab, Und horcht ein Weilchen mir: Bald legt die Liebe mich ins Grab, Mit taufend Wunden hier!

"Bie glacklich feib ihr, Thiere, nicht, Die ihr rings weibet hie! Das Weibchen kennt hier seine Pflicht, Und tauscht den Satten nie.

"Bertrant beim Dirsch die Hindin frist, Der Rehbock bei dem Reh; Richt grausam ihrem Tauber ist Die Turteltaube je. "Beim Sammel, fo das Schaf auch graf't, Und bei dem Stier die Rub; Zum Kalb das frohe Lammchen pagt, Und frift mit ihm in Rub.

"Doch, ach! was maches bie Ratur Dich, Fanny, auch fo fcon? Bu meinem Unglud that fie's nur, Das kann ich frey gestehn,

"Bie paßt zur Schönheit Graufamfelt, Die lacht ob fremdem Schmerz? Und treibt die Tyrannen so weit Ein sanftes Madchenherz?

"Ich seh's, sie will mich sterben sehn; Das ist ihr wild Bemühn: Daß mir der Odem soll vergehn, Sind meine Lage grun.

"O Gott ber Lieb', erhore mich, Und ftopfe nicht bein Ohr: So quale fie einst selber fich, Als wie ich mich zuvor! Das Mortin', ber fle gant verfchindhe Dereinst ben Lohn ihr giebt! Es geh' ihr, wie es mir ergeht, Der sie so trett geliebt!

"Doch weil' ich', als ihr Eigenthitm, hinunter muß int Grab, So schreibt, ihr Freund', ich bitt' ench brum, Aufe Grab, was fich begab:

"Wom ungindfolgen Billiam Shr hier ben Grabftein febt: Er ftarb von bitterm Liebesgram, ... Beil ganny ibn verfcmabt.,,

2. herr Albingar.

(S. Percy a. a. O. Sh. II. S. 49.) ....

Diese alte fabelhafte Legende fand fich in Perico,'s Foliomanustript, und es waren nur wenigs muthmaßliche Verbesserungen, und drey oder virg neue Stanzen nöthig, um das Stud durchaus verftändlich zu machen und zu vollenden.

Percy ward übrigens von einem seiner Korz respondenten auf die Geschichte der Raiserin Gus nilde, die auch zuweilen Eleowere genannt wurde, ausmerkam gemacht. Sie war, nach des Mand nes Bemerkung, an den Raiser Deinrich vers mablt, und es begegnete ihr ein abnlicher Borfall wie der Königinn Eleonore in unserer Ballade.

Es ware zu wunfchen, bag es dem Korrespondenten gefallen hatte, sich ein wenig bestimmter auszudrucken; benn welchen Heinrich
meint er? — Was vielleicht mit ber hier erzähljählten Legende verglichen werden konnte, ist bie

Beididte. van. Beinriche Die Gemalin. einer Tochter bes italianischen Markgrafen Otto, mit ber Beinrich icon in feinem funften Jahre verlobt, und im fiebzehnten ober achtzehnten mider feinen Willen verhefrathet, murbe. Schon 1069 wunschte er, von ihr geschieben zu sein, und ber binterliftige Erzbischof von Mainz, Siegfried, ber damals alles über Beinrich vermochte, mag ber jungen Raiferin, in berein Scheibung ber Pabft nicht einwilligen wollte, einen abnlichen Streich gespielt baben, wie Albingar in diefer Ballabe ber vorgeblichen Konigin Leonore. Die Gemalin Beinrichs IV. heißt indeg meder Bunilbe noch Leonore, sondern Bertha; und ich bescheibe mich baber gern, bag die alten Rronifen und Legenben, entweder von Seinrich IV. selbst, oder von einem anbetn Beimich , etwas noch mehr hieher Behos rige anführen mogen. Mir felbft fehlt jest bie Beit, in jenen Gefchichesquellen nachzusuchen, und bie gewöhnlichen Salfomittel geben teines Ausfunft.

Det Ronig 'n falfchen Ochlogvoge hate', herr Albingan genannt; Ein falfcherer Gobloftvogt als et was, War nicht in feinem Lund.

Bey der Königiri schön er tiegen mout', Zu täuschen ihr Gemal; Ein gutes Beib die Königin was, Und Nein sagt' allemal.

Herr Aldingars Muth enebrannte fast, Er ruhte nicht Tag und Nacht, Bis er, sie zu töbten am Marterpfahl, Eine Teufelslift erbacht.

Ein Schwarenmann fam ju's Königs Theer, Ein Schwarenmann bind und labm; Den Schwarenmann auf dem Racen er Bu'r Königin Bett' hinnahm.

"Lieg, Schwarenmann, still allwo bu liegst, Und ruft" nicht Arm. noch Bein, So follt bu ein heiler gefunder Mann In zwepen Stunden senn!,, Dain trug fich fort herr Albingar, Und lief jum Konig gleich:

"Hatt' ich Urlaub heut, wie ich habe Zeit, Bole Bothichaft bracht' ich Guch.,,

Sag an, sag an, Hert Albingar,
Sag an bie Bahrheit mir! —
"Die Konigin hat ein nen nen Lieb,
Und fragt nicht mehr nach bir.,,

"Und hatte fie foren 'n Ritter schlant, Du marft ihr minder gram, Doch toren fie hat einen Schwarenmann-Einen Schwareumann blieb und labm.,,

Was du mir fageft an, Sollt du werden ein reich reich Rittersmann, Und Gold und Leben han.

Doch ift es Lug, herr Albingar, Wie, gebe Gott! es mag, Am Gatgen foll hangen, beym beil gen Kreug! Dein Leib noch biefen Tag. Bur Rönigin Rammer ben König er bracht', Und öfnet' ihm das Thor: Ein Meuflich Lieb, Rönig Henrich sprach, Bur Königin Elipper!

Und warft bu ein Mann; wie du keiner bift, Schlug' heut wein Schwert bich noch :-Da sollt du bangen boch!

Bon hinnen dann eilt' unser König, fürwahr, Und er war ein hibig Mann, Und hald traf Königin Ellinar, Sein feines Liebhen, an.

Chrift helf' euch fur und für!

Shr habt Euch foren ein neu neu Lies,

Und fragt nicht mehr nach mir.

Und hattet iftr foren 'n Ritter ichlaut,
3ch mar' Euch minder gram;
Doch toren ihr habt einen Schmarenmann,
Einen Schmarenmann blind und labm:

Da follt du hänigen gar! —

Ach weh mir! fchrie die Königin hold,
Das leugt Herr Albingar.

Der Gram mein Benz gerfrifft; Dabe Traume nimmer wicht geglaubt)

WAM Donnerstag Wend da teduin ich'n Traffin, Wie ich lag duf meynem Botte.
Ich traumt ein Greif und ein geiminig Ther, Weine Kron' Mir rauben that

" Nein Saleband und mein godig Meldy-Meinen schönen Puß vom Haupt: Und hatte mich gern mit der Aralle gepackt, Und in sein Ross gerändt.

"Da kommt ein klehn gean Sabichiein, Einen Schmirling man ihn heißt; Mit seiner Klane den Greif er schlägt, Und tod zur Eiden schmeißt. "Und war' ich ein Mann, wie ich keiner bin, Ich fochte nun gewiß, Und dem Verrather Aldingar Hin meinen Handschub schmiß'.

Mun vierzig Tage geb' ich bir, Ouch bir einen Ritter brin; Und findest du keinen in dieser Brift, Must du jum Holgfoß hin!

Mun schiedte fie Dft, and schiedte Weft, Und Nord und Sad zur Stund, Doch gu bekampfen ben Aitter kuhn, Kein Kamp sich unterftund.

Der swanzisste Lag vergangen was, Und feine Hulfe fam; Manch Thranlein weinte die Konigin schätz Und ihr Herz, das fraß der Gram.

Da fan der Königin Mägdiein Eins, Und hinfiniet' auf ihr Knie: "Wolquf, Polquf, viel gnad'ge Frau, Roch ist mohl Refrung hie. Und schwören brauf und bran,
Ich will nicht kommen gurud zu bir,
Bis ich Hulfe bringen kann.

Da ritt fie fort auf schönem Roß, Ueber Sügel und Thal bahin, Und wollte fein Kampe nicht weit und breit Bestreiten den Ritter fuhn.

Und nun der Tag bafb naht' heran, Wo die Königin sterben must'; Uch jammerte sehr die schöne Magd, Wie sie keine Hulfe wufe.

Ach, jammerte fehr bie schöne Magd, Und ihr Aug' in Thranen schwamme, Mis ihr entgegen an einem Fluß Ein klepnes Knäblein kam.

Entgegen ein kleines Knablein kamp'
Bon Gold sein Mantel straft',
Und was nicht mannlicher anzuschaum
Denn ein Rindlein vier Jahr alt.

"Bas tlagt Ihr, schöne Magd, er sprach, Und jammert ohne Scheu?,, Die Maid kaum würdigt' einen Blick, Und ritt fast schnell vorben.

- Rehr um, fehr um, bu schone Magb, Die Konigin gruß von mir; Benn Jammer bruckt, Gott Sulfe foidt; Ift Rettung gnug noch bier.

Erinne fie, was sie gettäumt, Wie sie lag auf ihrem Bett', Als ba ber Greif, das grimme Thier, Abre Kron' ihr rauben that.

Eben da der klein gran Sabicht kam, which Und sie seinen Klaun entris: Drum heisse die Königin frablich sepu, Der Himmel hilft gewißt,

Juruck nin ritt die schöne Magb, Und ihr Herz wer Freuden sprang, Und wie stes kund der Königin that, 122 Die Königin was unbang. Doch als der Schredenstag andrach, Und feine Hilfe kam, Da traurig traurig war ihr Herz, Und ihr Aug' in Thränen schwamm.

Nan thaten fie beingen ben Markerbaum,
Und ben Scheiterhaufen baun,
Und führten einher die Königin,
Biel kläglich anzuschaun.

Dreymal sein' Hnnte ber Jerold, fichmang, Und dreymal rief viel sehr: "Will witten die Welt ein Ritter gut, Der komm', sonft hilfts nicht mehrt ;

Kein Mitter fand, Lein Ritter tant; Kein' Hulf' fich schauen ließ: Und unn sie bramnten ben Holzstoß an; Nun stirbt Lenge' gewiß!

Und nun fie beannen ben Holyfos und Der spriht, und fammee febr. Da trug ein Kein Ichnerweisfes Roß Das Knäbeleigibaber. "Dit dem Pfable fort! mit den Branden fort! Loft unfre Konigin:

Bin tommen ju ftreiten mit Abingar, Dem Berrather frech und fuhn!,,

Da trut einher Serr Albingar, Doch wie er bas Kind erblickt, Er lacht' und spottet' und um sich wandt' Und wähnt' er war' beruckt.

Ache um, kehr um, herr Albingar: Must flieben ober stehn! Dein' Unbild will ich rachen schon, Ob ich bin Aleyn zu sehn:

Bog der Anab' ein gut und goldig Schwert, Es blendte wer es sthaut', Und der erste Hieb bem Ablugar Beym Knie die Bein' abhaut.

"Steh auf, fieh auf, Berrather falft !
Ficht auf ben Fugen dein:
Denn so bu wächst, als du beginnft,
Wirft du bald gleich mir fepni,,

- Ein Pfaff, ein Pfaff, ruft Albingar, Beil ich bin ein lebend Mann: Ein Pfaff, ein Pfaff, ruft Albingar, Der Beichte horen kann!

Ben ber Königin schön ich liegen wollt', & Sie hörte mich kein Mal; Da belog ich fie, und wollt' fie gern > Berbrennen am Marterpfahl.

Ein Schwärenmann kam zu's Königs Ther, Ein Schwärenmann blind und lahm, Den Schwärenmann auf den Nücken ich :

Dann rannt' ich zu bem König flugs,
11nb fagt' ihm an bie Mähr;
Doch ach! rief Albingar, Lug und Trug
Gebenht doch nimmermehr.

Bergib, vergib mir, Königin;
Wein End' ist nicht mehr fern.
"Bergebe dir Christ so, Aldingar,
Bie ich dir, herzlich gern!"

- Mimm Henrich , beine Konigin!

Sie fen bein' einz'ge Freud': ...

Solch treu und icon Weib hat tein Burft 36 der gauzen Christenbent, .....

Rönig Henrich brückt' ans Herz sein Weib; Und bald brauf um sich sich Blach dem guten klepnen Knäbelein; Der Anab! war nicht mehr da.

Doch et er verfchmand, ben Schwarenmann. Strich er mit feiner Sand:

Der Schmarenmann unterm Galgenbaum Gefund und beile ftand,

Der Schwärenmann unterm Salgenbaum Bar boffich ftarf und schlant; Zum Obervogt Henrich ihn macht', in der Hall' Zu bienen Lebenslang.

## 12. Die Feenkönigin. (S. Perpa. a. D. Eb. II. S. 2073

Dis Lied, fagt Percy, enthalt furz jufammen. gebrangt Alles, was bas Bolf fonft von ben Feen glaubte. Es ift unterhaltend für einen forschenden Geift, diese sonderbaren Meinungen bis ju ihrem Urfprunge ju verfolgen, Ber ermagt, wie fruh, und wie allgemein, sie sich im Mittelatter über gang Europa verbreiteten , der wird schwerlich ber Sypothese Gebor geben, als seien fie erft mit den jurudfehrenden Rreugfahrern aus bem Orient übergefommen. Es ift befannt, baß die Angelsachsen, lange vorher, ehe sie ihre deutichen Balber verlieffen, eine Art von Untergott: beiten glaubten, bie gemiffermaßen zwifchen Denfchen und Beiftern mittenin, ftanben. Die nannten diese Damonen Duergar ober Zwerge, und schrieben ihnen Bunder au, die alle menschliche Runft weit überftiegen. D. S. Bervarer Sage Olaj Verelj 1675. Sides Thesaur. u. f. w.

Das Lied felbst scheint aus dem fechzehnten Jahrhundert ju fein.

Wenn Jedermann bestegt, Vom Schlafe, schnarchend liegt: Von feinem Ohr gehört, Durch Schlussellscher fahrt, Und auf Tasel, Stuhl und Schrank Tangt der Zug, mit leisem Klang.

Steht Dapf und Flasch' umber, Und Alles in der Queer, So geht's in vollem Lauf Bur Waged die Trepp' hinauf; Und gednelpt an Arm und Bein, Sieht fie nichts, und kann nicht schrein.

Doch ist ein Sone gwar flein, Doch innen blank und rein: Dann wird, wie sichs geziemt, Die treue Magd gerubmt, Und bevor wir gefen; Milt) . 11 7 .: In ihren Schuh ein Stücken Gelb.

Dann becken wir jum Mal.
Auf einem Pilz im Thal;
Bohl um ein Körnchen Reiß
Sist her ber kleine Kreis,
Und voll Thans bis an ben Rand,
Stehn Eichelschalen auch zur Hand. (†)

Spielt Seimchen, Flieg' und Muct.
Uns bann ein Abenbstud,
Bird nach bem Grazias,
Durchtanzt bas frische Gras,
Und guckt der Mond auch nicht heraus,
Der Lichtwurm lenchtet uns nach Naus.

Ift, traun! ein munbergarter Schmaus.

<sup>(†)</sup> Junachst hinter biefer Stanze fiehe im Origional eine andre, sehr unbedeutende, die man obusgeschip so übersetzen könntes.
Auch Nachtigallenmark Mit fettem Schwedenquark, Auf einer Muschel Rost Geschwort, ist leichte Kost; Schwanz bes Wurms, und hirn ber Naus

Sar leicht an Fuß und Sinn, Tangt Mab, die Kinigin, Im feuchten Graf' herum, Und trit fein Stielchen frumm: Doch am Morgen auf der Flur Erkennt man unfrer Fuße Spur.

(S. Piren a. a. d. Eh. II. S. 2023

Im Englischen RobinGood-fellow, ober Red-break, Pucke, Hobgoblin, u. f. w. genannt, eine Artvon lustigem Feldgeist, bessen Dasein, nach Percy's Bemerkung, die hrittische Borwelt fest glaubte Sein Rarakter, und seine Berrichtungen, sind in dieser Ballade beurkundet, und in jenen bekannten Bersen Miltons (†), die wir, wie der Alterthumsforscher Ped muthmaßt, ohne jene nicht haben wurden:

<sup>(†)</sup> In L'allegros,

Bie Robert fibrolité, fagt er an, Ch er ben Topf mit Rahm gewann: --Sein Alegel brofch in einer Macht, . Bas fonft zehn Andre taum vollbracht; Drauf legt fich langlang am Ramin Der raube Beift jum Ochlummer bin, Und fatt - fort ift er pfeilgeschwind, Bevor ein Sabn fein Lied beginnt.

"Unfre emfältigen Botfabren, fabrt Ber co fort, hatten alle biefe Erbichtungen in eine Art von Syftem gebracht, bas fo regelmäßig, und vielleicht in fich haltbarer ift, als manche Theile ber klaffichen Mythologie. Ein Beweis von bem hoben Alter und von bem ausgebreiteten Einfluß . bieferlei Aberglaubens! Denn unmöglich batten bie Menschen, und befonders ber gemeine Dann, allenthalben über biefe willführlichen Borftelluns gen so einig fein konnen, wenn fie nicht viele Jahrhunderte lang unter ihnen gehetricht batten. "

Birklich ward Percy von einem gelehrten Frennde in Ballis verfichert, daß auf das Dafein von geen und Poltergeiftern in ben afteften brite tifchen Barbenliebern angespielt murbe, und amar am gewöhnlichften unter bem Damen Berggeifter. ,,

Diese Ballade (die Peck dem Ben Jonson zuschreibt, in dessen Werken fie sich aber nicht sindet) nahm Percy aus dem brittischen Musseum. Sie scheint ursprünglich für eine Maste bestimmt gewesen ju sein.

Bon Oberon in Feenland,
Dem König aller Seister dort,
Bin ich, Hans Robert, hergesandt
An diesen nächtlichfrohen Ort.
Was Klang und Sang
Hier rings erflang,
Bohin ich wandle leicht und froh,
Ich kucke brein,
Und will mich freun,
Und mitzujuchein, ho ho ho!

Geschwinder als der Blis entslieht, Durchstieg' ich aller himmel Raum; In schaun was unterm Mond geschieht, Branch' ich ein Augenblickchen kaum. Kein Poltergeist, Kein herchen reißt Dann ruhig fost, wie oder mo; Denn ohne Nahh Erhald' ich sie, Und jage sie mit ho ho ho!

Erschau' ich einen Wandersmann,
Der heimwankt voll von Wein und Bier:
So nehm ich slugs ein Stimmehen au,
Und lisple freundsich: "Romm nut mir!,,
Durch Busch und Stumpf,
Durch Spis und Stumpf,
Seht's dann, und will ichs 'mal nicht so,
Eo zups' ich ihn,
Und will er sliehn,
Laut lach' ich auf, mit ho ho ho!

Bald bin ich Weib, bald wieder Mann,
Bald Stier, bald Kater oder Hund;
Bald trab' ich als ein Gaul heran,
Und tripp' und trapp' im Kreise rund.

Doch hebt das Bein
Ein Wichtelein,
Und will mich reiten: "Nein, nicht so!,

Heift's Same, und gleich Durch Sumpf und Leich Und Hecken gest es, ho fo fo!

Wenn junges Volk sich lustig macht,
Bei Molken, und manch leckerm Schmaus:
Dann ungesehn, well Alles lacht,
Leer' ich die vollen Flaschein ans,
Und schnarch' und lach'
Ins Festgelag,
Und blas', in dulci Jubilo,
Die Lichter aus,
Und' schlupf' hinaus
Nach manchem Schmaß, mit ho ho ho!

Bisweifen mach' ichs wieder gut,
Und fremple Wolle: denn ich mag's;
Um Mitternacht, wenn Alles ruht,
Triff ich den Mädschen ihren Flachs.
Ihr Korn auch mahl'
Ich manches Maf,
Und kämm', ihr Werg. Wenn aber wo
Ein Mädschen paßt,
Und nach mir faßt,
Fort schlaps' ich, lachend ho ho ho!

Wenn Haus und Heerd voll Schmickes liegt, Kneip' ich bie Magbe braum und blau; Herunter Pfühl und Decke fliegt, Und nackend liegen fie zur Schau; Im halben Schlaf Zauf' ich fie brav, Und auf den kalten Flur, ho ho! Werf' ich fie hin, Und schrein fie, bin

Wenn einer Dirne 'was gebricht,
So borgen wir, was sie begehrt;
Und Zinsen nimmt' ein Esse nicht,
Denn alles rings ist ihm bescheert;
Doch wenn die Frist
Vorüber ist,
Dann such' ich sie auf Pfühl und Stroh,
Und sebe Nacht
Wird halb verwacht,
Bei Kniff, und Traum, und ho ho ho t

Wenn faule Dirnen gar nichts thun, Als nur erfinnen Tuck' und Lug, Und unter sich auch nimmer ruhn Von Klatscherein und bosem Trug: Erzähl' ich frei Die Klatscheret Den Leuten, die sie schänden so: And dann zurück Im Augenblick, Schimps' ich sie aus, mit ho ha ho!

Stellt Einer Fall' und Eisen aus,
In Löchern wo Geschmeiß sich birgt,
Das ihm, in Hurde, Stall und Haus,
Dir Enten, Gans' und Lämmer würgt:
Wach ich mich klein,
Und schlipf' hinein,
Als solch ein Thier; läuft Einer froh,
Alsbann heran,
So schnell er kann,
Kort spring' ich, lachend ho ho ho!

Zum Tang, am Bach auf Wiesengrun, Der Zug bei Racht jucheiend zieht, Und singt der Elfenkönigin Und Oberon ein mondlich Lieb. Beim Lerchmtan Ziehn wir dawn, Und wo der Zug vorüber floh, Fehlt manches Kind, Und Morgens find's Die Amm' ein Elfchen, ho ho bot

Son Zaubrer Merlins Zetten an,
Streif' ich bei Nacht so, weit und breit,
Und Sutfreund heißt mich Jedermann,
Ob meiner Schwänf' und Lustigkeit.
Spuk, Unhold, Geist,
Was nächtlich reist,
Kennt mich; von Nobert Immerfroh
Lügt manch alt Weib
Dir voll den Leib.
Run Sott besohlen, ho ho ho!

## 14. Graf Walter.

(S. Percy a. a. O. Th. III. S. 54.)

Diese Uebersehung einer altenglischen Ballabe, bei Percy überschriebent Child (Knight) Waters, die von Bürger herrührt, ist nicht so frei, als manche andern seiner Uebersehungen brittscher Gedichte. Ich hatte nur die wenigen Spuren von der Bersegung der Szene nach Deutschland, und einige, nicht unbedeutende, Unrichtigkeiten zu vertilgen: um das Sanze als eine treue und geschmackvolle Nachbildung jener Ballade hier aufstellen zu können. So umgebildet, und ich wage es zu sagen, verbessert kann das Studt immer sur neu gelten.

Uebrigens gehört biese Ballade, nach Farbe und Stil, und besonders nach ihren ausserft rauben Sitten und Karafteren zu urtheilen, unter die altesten, die das brittische Alterthum ausweissen kann.

\_Graf Walter stund in seinem Stall, Und strich sein mildweiß Roß: Da trat ihn an die schönste Maid, Die je ein Graf genoß.

"Gott gruße dich, Graf Balter schon? Sieh her, sieh meinen Schurz. Dein goldner Gurt, mir sonft zu leng, Nun ift er mir zu furz,

"Mein Leib trägt beiner Liebe Frucht; Sie pocht, sie will nicht rubn. Wein grunes Rockhen, sonft so weit, Zu eng' ist mir es nun,,,

D Maid, gehört mir, wie du fagft, Gehort bas Lindlein mein, -So foll all all mein rothes Goth j Dafür bein eigen fein.

O Maid, gehört mir, wie du schwörst, Gehört bas Kindlein mein, So soll mein Land und Leut' und Burg Dein und bes Kindleins sein.

- "O Graf, was ift für Bieb' und Treu All all bein rothes Gold? All all bein Land und Leut' und Burg Ist mir ein schnöber Gelb.
- "Ein Liebesblick" aus beinem Aug", So himmelblan und hold, Gilt mir, und war' es noch so viel, Für all bein rothes Gold.
- "Ein Liebestuß von deinem Mund, So purpurroch und süß, Silt mir für Land und Leut' und Surg, Und wärs ein Paradies,
- D Maid, fruh morgen, trab' ich aus Ins ferne Norderland, Und, mit mir muß die schönste Maid, Die ich im Lande fand.
- "Trabft du zu Gast ins Norberland, So weit schon Morgen früh, So laß, o Graf, mich mit die gehn; Es ist mir leichte Müh,

"Bin ich fcon nicht die schone Maid, Die sich kann freuen bein: So kleid' ich mich in Bubentracht, Dein Leibbursch bost zu sehnt.,

O Maid, wilt bu niem Leibburich fein; Und heissen Er statt Sie: So fürz bein grünes Abciein bir Halbzollbreit aberm Anie.

So fürz dein goldnes Sacieln bir Salbzollbreit überm Ang! Dann magft bu wohl mein Leibburfc fenn; Dann also ift 48 Brauch.

Bepher lief fie den gunzen Tag, Bepher im Sonnenftrahi; Doch (prach er nie fo holb ein Wort: Nun, Liebchen, beir ein Mahl.

Sie lief burch Seid' und Pfriemenkraut, Lief barfuß neben an; Doch fprach er nie so holb ein Wort: O Liebchen, schuch dich an. "Gemach, gemach, du trauter Graf, Was jagst du so geschwind? Ach; meinen armen armen Leib Zersprengt mir sonst dein Kind.,,

Do, Muld, fiehft bu bas Waffer bert, Dem Bruck' und Steg gebricht? "O Gott, Graf Walter, sowne mein, Denn schwimmen kann ich nicht.

Sie kam zum Strand, fie fest' hinein, ... Hinein bis an das Kinn: " Dun fieh mir Gott im himmel ben! ... Sonst ist mein Lind basin!

Sie endert wohl mit Arm und Bein, Halt hoch empor bas Kinn; Graf Waltern pechte hach bas Herz, Doch folgt' er feinem Sinn,

Und als fie überm Waffer war, Rief er fie an fein Knie: Komm her, o Maid, und fieh, was dort, Was fern dort funkelt, fieh, 6

Siehst du wohl funkeln bort ein Schloß, Im Abendstral wie Gold? Zwölf schöne Jungfraun tanzen bort; Die Schönste ist mir hold.

Siehft bu wohl funtein bert bas Schloß ?-Wie Gold das Tharmlein scheint: Zwolf schöne Jungfraum tanzen bort, Und mich die Schönste meint.

"Bohl funkeln feb' ich dort ein Schloß, Im Abendstral, wie Sold. Gott fegne, Gott behate dich, Sammt deinem Liebchen hold.

"Bohl funkein feb' ich bort das Schoß; Bie Gold das Thurmlein scheint. Gott segne, Gott behüte bich; O Graf, und die dich meint.,,

Sie kamen wohl zum blanken Schloß, Wie Gold im Abendstral; Zum Ochloß-mit blankem Thurmelein, Und Kattlichem Portal, Sie sahn wohl die zwölf Jungfraun schön; Die spielten lustig Ball. Die zwölfmal schöner war als sie, Die zog sein Roß zu Stall.

Sie fahn wohl die zwölf Jungfraun schön, Die tanzten froh ums Schlofi. Die zwölfmahl ficoner war als sie, Die zog zu Gras (†) sein Rofi.

Des Grafen Schwester, wundersvoll, Gar wundersvoll, sprach ste: "Ha, welch ein Leibbursch! Nein, so schön War nie ein Leibbursch! Nie!

Des hachten Herrn gepflegt! Der hachten Herrn gepflegt! Dur daß fein Leib, ju vall und rund, So hoch den Guetel tragt.

Mir beucht, wie meiner Mutter Kind, Lieb' ich ihn zart und rein. Durft' ich, so raumt ich wohl zur Nacht Gemach und Bett"ihm ein.,,

<sup>(†)</sup> Bur Beibe.

Dem Burfchchen, rief Herr Balter ftole, ... Das lief burch Koth und Moor, Biemt nicht ber herrin Schlafgemach, ... 3hr Bett nicht von Drapb'er.

Ein Burfchchen, das ben ganzen Lag Durch Koth lief und burch Moor, Speist wohl fein Nachtbrob von ber Faust, Und sinkt am Heerd' aufs Ohr.

Nach Bespermahl und Gratias,
Ging Jedermann zur Ruh:
Da rief Graf Walter: "hier, mein Bursch!
Was ich dir sag', das thu!

Hinab geh fluge, hmab zur Stadt, Geh alle Gaffen burch! Die schönfte Maid, die du erfiehft, Bescheibe fluge zur Burg!

Die schönste Wald, die du ersiehst, All sauberlich und nett, Von Zuß zu Haupt, von Haupt zu Tuß, Die wird mir str mein Vett!, Und fluge gieng fie hined per Stadt, Ging alle Straffen durch. Die schönfte Maid, die fie erfah, Beschied sie fluge zur Lung.

Die schinfte Maid, die sie erfah, All sauberlich und nett, Von Juß zu Haupe, von Saune ju Buß, Die warb sie fift sein Berr.

Mun laß, o Graf, am Bettfaß mun Mich ruhn bis an den Tag.! Im pangen Schoß ift sonft kein Plas, Woselbst ich raßen mag.,

Auf seinen Wink am Bettfuß sank Die schönfte Maid dahin, Und ruhte bis zum Morgengrau, Mit stillem frommen Sine.

— Salloh! hallah! Et thret kalb Des Hirten Darffchaldmen: Auf, faulen Leibbursch! Gib dem Ras, Gib Haber ihm nub Sent! Bursch, goldnen Haber gieb bem Rof, Und frisches grunes Den, Damit es rasch und wohlgemuth, Wich heimzutragen, sey! —

Sie sank wohl an die Kripp' im Stall, Ihr Leib war ihr so schwer. Sie krummte sich auf rauhem Stroh, Und wimmert', o wie sehr.

Da fuhr die alte Grafinn auf, Erweckt vom Klageschall; "Auf, auf, Sohn Walter, auf und sieh! Was dahzt in beinem Stall?

In beinem Stalle hauft ein Geist, Und stöhnt in Nacht und Wind, Es stöhnet, als gebare dort Ein Beiblein jest ihr Kind.,

Hind warf um feinen weiffen Leib Das feibne Rachtgewand. Und als er vor die Stallthur trat, Lauscht' er gar still davor; Das Ach und Weh ber schönften Maid Schlug kläglich an sein Ohr.

Sie fang, "Sufu, lullull, mein Kind! Mich jammert beine Roth. Sufu, lullull, fufu, lieb Lieb! O weine bich nicht tobt!

Sammt beinem Bater schreibe Gott Dich in sein Segensbuch! Berd' ihm und dir ein Purpurfleid, Und mir ein Leichentuch!,

O nun, o nun, suß suße Maib,'
Suß suße Maib, halt ein!
Es soll ja Tauf' und Sochzeit nun
In Einer Stunde seyn.

## 15. Der verliebte Schäfer an fein Liebchen.

, (Percy a. a. D. Th. I. S. 219.)

Dis schone und oft nachgeahmte Lied, bas in den "lustigen Weibern von Windsor, A. 3. Sz. 1. angesührt wird, ist von vielen Herausgebern Shakespears, zusamt der "Antwort der Nymphe,,, diesem sorglosen Schriftsteller selbst zugeschrieben worden. Aber achtungswerthe Kunstrichter legen es dem Christoph Marlow, einem berühmten Englischen Dramatisten des 16. Jahrhunderts, ben, und die thut unter andern Isaak Walton, ein nicht unbedeutender Kritiker, in seinem, 1673 zuerst gedruckten "Compleat Angler,,, ausdrücklich.

Christoph Marlow verlor übrigens 1593 sein Leben burch einen Dolchstich, ben er in einem Borbell bekam.

Romm fey mein Liebchen! Schenke mir Dein Sandchen, bann genteffen wir Die Freuden alle ungefrantt, Die Berg und Thal und Sain uns fchenkt.

Dann fiben wir am Bafferfall, Und horen fugen Bogelfchall, Und febn vom Sigel ber in Rub Den hirten und ben Beerben gu.

Auf Rosenbetten liegen wir, Und Blumenkranze wind' ich dir, Und pflanze, für der Sonne Stich, Ein schattichtes Gebufch um dich.

Die feinste Wolle, glatt und schon, Raub' ich ben weissen Lammerchen, Und mache dir ein weiches Rleib Bur Warmung auf die Winterzeit.

Mit Banbern schmad' ich beinen Stab; Und lof' am Felsen Muscheln ab, Und zier' in unserm kleinen Saus Die Banbe mit ben schönsten aus. An beiben Seiten vor der Thir, Bink' eine Rebenranke dir, Und noch viel Anders — Rührt es bich, O bann, mein Liebchen, wähle mich!

Dann kommen alle Morgen fruh Die Schafer; singend wecken sie Aus angenehmen Traumen dich. O komm, mein Liebchen, wähle mich?

Joh. Mart. Miller.

## 16. Des Maddens Antwort.

Dis Gebicht, bas unter ben vielen Rachahmungen, Parodien und Beantwortungen bes vorigen Liebes sehr hervorsticht, wird mit guten Grunden bem berühmten Sir Walter Nawlegh (ober wie er sich selbst schrieb Ralegh) zugesschrieben. Ralegh ward 1752 geboren, und war ber Sohn von Walter Ralegh, Esq. von Farbel, nahe ben Phymwith. Von gutem Leussern, das er durch geschmackvolle und prächtige Kleidung

bob, mit vielem Bis, und noch mehr Berftand, konnte er der Renigin Elifabeth nicht misfallen. Er ward ihr Liebling, und sie gebrauchte ihn bei allen ihren Unternehmungen. Go ging er 1583 mit nach Meufundland, und entbectte im folgene ben Jahre Birginien, mobin er nachher viermal eigne Flotten fandte. 3m Jahre 1789, als er von Portugall, mo erben Don Antonio wieber eingelest hatte, gurudtam, brachte er Spenfer aus Irland mit, empfahl ibn ber Konigin, und blieb zeitles bens sein Gonner. Epft 1593 verlor er Elifa: bethe Gnade, burch einen Liebeshandel mit ber jungen schonen Tochter bes Staatsmanns und Befandten Throgmorton, und mard, boch nur auf einige Monathe, verhaftet. 1595 ging er fcon auf die Entbedung und Eroberung bes gros Ben reichen und Abonen Landes Guiana in Gud: amerika aus; war 1796, wo er zurücklam, bei ber Erpebizion nach Kabir; vereitelte großen Theils die verratherischen Anfchlage bes Grafen Effer, und lebte gludlich und geehrt, bis 1603, wo Elisabeth starb. Wie es ihm unter Jakob I. aina, ift befannt. Er ward bes hochverraths angeflagt, und faß viele Jahre im Tower. Sier schrieb er den erften Theil ber beruhmten " Belt:

geschichte,,, kam endlich, vermuthlich butch Halfe feines Geldes wieder los, und ward 1617, nach Guisana geschickt. Da aber die Spanier Wind bekamen, und die Unternehmung mislang, so fiel Malegh wieder in Ungnabe, ward verhaftet, und erlag, nach einem kurzen und gesetwidtigen Projes, 1618 seinen Feinden.

Ralegh's Stil in seiner "Beltgeschichte,,, und seine ganze Manier wird noch jest bewünsbert. Er war auch kein gemeiner Dichter, wie seine kleinern Werke beweisen, die 1748, in 2 Octavbande gesammelt, herauskamen. M. s. A. new biographical Dictionary Vol. XI. London 1784 8.

Bar' ewig Belt und Liebe jung, Und mahrhaft jedes hirten Zung,' O bann bewegte biefes mich, Zu lieben, zu ermablen bich.

Doch Floden treibt die Zeit daber, Der Strom erbrauft, die Flur wird leer; Vor Gram verstummt die Nachtigall, Und Ragen hort man überall. Babl in des Binters faltes Grab Sinkt aller Fluren Pracht hinab; Der hirt wird alt, sein Lieb wird alt, Des Firten Schmeichelei verschallt!

• Dein Rosenbett, bein weiches Kleib, Und beiner Laube Lieblichkeit, Währt Alles furg, und bald verbannt Bernunft der Thorheit Aindertand.

Du willft mir schmuden meinen Stab, Mir tofen schone Muscheln ab; Doch barum werd' ich sicherlich Nicht lieben, nicht erwählen bich.

Wenn emig Lieb' und Jugend währt, Und Nath das Alter nie verzehrt: Dann reizen diese Freuden mich Bu lieben dich, zu mablen dich.

## 17 Das Fraulein gus Spanien.

(S. Percy a. a. D. Eh. II. S. 231.)

Diese teizende Ballade, fagt Percy, wurde mahrscheinlich burch bie Landungen ber Englanber, auf ben spanischen Ruften, unter Elisabeth, veranlagt; und ben nachften Anlag baju gab vielleicht die berühmte Landung ber Rabir, 1596 am 21. Junius, unter bem Rommando des Abs mirals Lord howard, und des Grafen Effer, ber die Landtruppen anführte. Der Graf Effer zeigte fich bei biefer Gelegenheit eben fo tapfer als großmuthig. Denn obgleich Rabir mit Sturm erobert war, so that er boch bem Megeln sobald als möglich Einhalt-, und behandelte feine Befangenen mit ber größesten Menschlichfeit und Gute. Die Englander machten eine reiche Beute in ber Stadt; aber eine weit reichere entgieng ihnen, weil fich ber Bergog pon Medina ents fchloß, lieber feine Flotte in Brand ju ftecken, als fie in die Bande ber Feinde fallen ju laffen.

Man rechnet, daß der Berinft, den die Spanier hierdurch erlitten, auf 20 Millionen Dukaten stieg. M. s. Hume's Gesch.

Horcht! Es wollt' ein Spanisch Fraukein Einen Britten einst jum Mann; Hatte reiche reiche Lleiber, Bligend von Juwelen, an, Und sah so holdselig und minniglich aus, Und hoch und heruhmt war ihr abliches Haus.

Und er hatte fie gefangen, Ben ihm ftand ihr ganzes Glud; Fester band sie noch die Liebe Durch der Augen Minneblick: Des Britten Gesellschaft ihr einzig behagt, Und nichts ward dem höslichen Manne versagt.

Aber endlich kam die Botschaft:

"Lasset alle Mädchen frey,
Und mit ihren Edelsteinen
Jede schnell entlassen sep.,,
Da klagte das Fräulein: O, wehe dann mir!
Ach, blieb' ich gefangen doch immer allbier!

Ebler Krieger, o erbarme Eines armen Mabchens bich: Denn babeim, am Liebesgrame Sterb' ich Arme sicherlich. Du sehtest ben Korper mir heute nur frep, Mein Berg ist gefangen, und bleibet bir treu.

"Du mich lieben, schones Fraulein, Deines Baterlandes Feind?
Schlangen lauschen unter Blumen:
Das ift wohl nicht so gemeint!,,
Was ich Unglück dir wünsch', ebler Ritter, bas mag Zehndoppelt mich treffen noch diesen Tag!

Zeit und Jahrezeit sey mir heilig,
Da ich euch erblickt allhier!
Kann man ja euch Feinde nennen,
Eble Feinde waret ihr.
Ihr nahmt mit den Wällen die Herzen und ein!
So mag euer Eigenthum Euer auch seyn!

"Ruhig, ruhig, schönes Fraulein! Hemmet eurer Zähren Lauf: 'Denn an lieben schönen Männern Hat ja Spanien vollaus... Die Spanier Eifersucht oftere befallt; Die Britten find gutig, bas weiß alle Welt.

Laß mich feinem Eingeborpen,
Der dn mich zu lieben schienst!
Ach, ich lieb auch bich so zärtlich,
Liebe, Lieb' ist mein Verdienst.
Dir Liebes zu thun, v der sugen Muh!
Die Frauen der Britten, wie glücklich sind bie!

"Schande Jedem, holdes Fraulein, Der ein Madchen rauben fann! Das hat nie ein edler Britte Seinem argsten Feind gethan.,, Ich will mich verkleiben, wenns so ist bestellt, Und folgen als Leibbursch dir durch alle Welt.

"Es gebricht mir Gold und Silber, Dir zu halten Haus und Staat, Und das Reisen für ein Fraulein Mancherlei Beschwerden hat.,, Meine Retten und Steine gehören dir so; Und zehnrausend Pfund, die verbarg ich noch wo. "Auf ber See find viel Gefahren,
Bilde Bogen Sturm und Bind:
Deine Augen werben weinen,
Benn auch meine trocken find,,,
Bey Dir bleibt im Unglud auch heiter mein Sinn;
Für Dich gab' ich freudig mein Leben bahin!

"Ebles Fraulein, laßt die Grille;
Hört, (dis endet affen Streit),
Längft hab' ich im Brittenlande
Wir ein holdes Weib gefreit.
Bu brechen mein Wort, es bringt Gold und Geminn,
Und ihr, schäues Fraulein, mich nimmer dahin!,

D, wie ift die Fean fo ghidlich, Der Gott Dich jum Freunde gab? Schent' er ihr viel frohe Tage! Nunmehr steh' ich ganglich ab. Hier knie' ich; o sen zu verzeihen bereit, Der Rausch beisser Liebe nur trieb mich so weit.

Gruß von mir bein holdes Fraulein; Bring' ihr biefe Rette bar, Und bis Armband, als ein Zeichen, Daß ich tahn und — reuig war; Und nimm auch all meine Juwelen mit dir: Sie kleiden bein Fraulein und ziemen nicht mir.

Beten will ich nun und singen! Liebe, leb' auf ewig wohl! Beil von heut' ein obes Kloster Mich der Welt verbergen foll. Ach, in dem Gebete der letten Nacht Wird sicher noch dein und der Holden gedacht.

So leb' mohl, du ebler Krieger? Lebe wohl, mein Herzensfreund? Glaub nicht luftern unfre Frauen, Weil ich Arme dich gemeint. Begleite dich Freud', a Geliebter, und Heil! "Auch dir werde das, holdes Fraulein, ju Theil!, Guter Schafer, fagemir.

Ein Gefprach zwischen einem Pilgrim und einem Sirten.

(S. Percy a. a. D. Eh. II. S. 78.)

Die Szene biefer ichonen alten Ballabe ift nabe bei Balfingham in Norfolf hinverlegt, wo vor Alters in einem dortigen Rlofter ein berühmtes Marienbild fand, nach dem aus gang Europa Ballfahrten geschaben. Erasmus (in bem Besprach, das betitelt ift: " Peregrinatio religionis ergo ,,) giebt eine fehr umftandliche und launige Beschreibung von den abergfaubifchen Bebran: chen, die man, ju feiner Beit, bafelbft vornahm. Er ergablt und, daß bie Gefchenke, an Gold, Silber und Ebelfteinen, die man ihm bort zeigte, unglaublich gablreich aufgehäuft maren, weil fast fein angesehener Englander sei, der nicht wenige ftens einmal in feinem Leben , "Unferer lieben Krau von Balfingham ,, einen Befuch abstatte, ober ein Geschenk fende. Als 1538 alle Ribfter ger, ftort murden, brachte man die fostbare Bild,

nebst einem andern aus Ipswich, nach Chelsea, und verbrannte es dort in Gegenwart von Kommissären, die sicherlich den reichen Put und die Juwelen nicht mitverbrannten., Percy.

Percy ließ dies Gedicht aus seinem Folios Manustript abdrucken; und da er von einigen Stanzen und Zeilen nur noch Spuren fand, so versuchte er hier und da muchmaßliche Ergänzungen, die durch den Ornet unterschieden sind.

Suter Schafer fage mir,
Id bitte bich, fag' an,
Wo man von bier nach Walfingham
Am allernachsten wandern kann.

Der Weg von hier nach Balfingham Seht über Sohen und in Grunden, Und krummt und windet sich herum; Allein wirst du ihn schwerlich finden.

Und ware doppelt jede Meil', Und steil und kluftig' bleser Pfad, Es wate doch nicht Strafe gung Für alles, was ich Uebels that, "Bist jung und schon von Angesicht; Dein Derz und Sinn ist unerfahren. Man thut so große Sunde nicht, O Sobu, in grunen Jugendjahren."

Ja, Schäfer, ja! so speachst du nicht, Benn du das wüßtest, was ich weiß. Für was mein Herz und Sinn verbrach, Ift auch der Tod kein hoher Preis.

Was ich dir scheine, bin ich nicht; Berschieden find Geschlecht und Rleib: Ich bin ein Weib, ach webe mir! Berdammt zu Gram und Herzeleib!

Denn ach, mein Lieb, mein fuges Lieb, Sat meine Sarte hingerafft! Nun feuff' und wein' ich für und für, Wiewohl's mir teine Sulfe fchafft.

Der Junggefellen Preis war er, Bon Trugund Falfchheit, ach! fofren! Ein Engel an Gestalt und Blic! Und liebte mich fo treu! fo-treu! Doch ale ich feine Liebe fah,

Da ward ich ftolz ob feiner Qual,
Seht auf mich feloft gar hohen Berth,
Und bohnt und kränft ibn überall.

Schwurde Prest' und wunderlich, So wie wir Madden bfter find; Bewoehrt' ihm Auf und Sandedruck, Und foling fein Flehen in den Wind.

Des langen Qualens endlich fatt, Und mube meiner Granfamkeit, Macht' er sich fort, und ftarb gewiß In jammervoller Einsamkeit.

Seinthalben trag' ich biefe Tracht, Und welfe hin in Gram und Noth; Und diese Wallfahrt zu bestehn, Erbettl' ich täglich mie mein Brob.

Und täglich fast ich mit Gebet, Und will so bis ans Ende thun, Und in verlagner Einsamkeit Mein Haupt, gleichwie der Traute, ruhn. Dun, guter Siet, nunfrag nicht!mehr, Und fage Reidem, mer ich bin! Be mall ich nun den nächlen Beg Jur hellgen Muter Gottes bin?

"Zieh, fconer Pilgelm, zieh mit Gotts Der leite dich in allen Dingen! Der Weg, ins Thak, jun rechter Hand; Bird bich zur, Mutter Gottes bringen.,,

19. Der Pilgrim und ber Reiseilbe.

Die Szene in diefer Ballabe ift bie bet Borhergehenden. Die Balfabeten nach Balfingham gaben Stoff zu vielen Bolfoliebern.

Daß dieses Gedicht einst sehr im Munde bes Volks war, beweisen seine hausgen Anführ rungen, 3. B. in Stetcher's Kaight of the hurning pestle, Act. 2. Sc. ulp, and in einem andern aften Stild's betigelt: Hang Neps-por his invisible comedy etc. 4to 1618. Act. 1. — Percy bekam eine Abschrift beffelben von Shenftone, ber es nach einer alten Sandscheift betithtigt , und eine Schlufftangelithige fügt haben ....

Als the guruck von Balfinghams Geweihter Statte kamt, 'O fagt, ob ihr am Wege nicht Gewahr mein Liebchen nahmt?

"Bie follt' ich kennen Euer Lieb? Die Straß' ift ummer leer. Biel sab ich, wie ich zog zuruck, Die wallten bin und her.,,

Mein Lieb ist weder blaß noch braun, Ift als ein Engel schon. Solch Madchen wird wohl weit und breit Auf Erden nicht gesehn!

"Solch eine, Pilgrim, traf ich an, Ein Engelsangesicht! Die wich wohl einer Königin An Sang und Anmuth nicht.,, Steilstel Vorlaffen hat fie mich, Berlaffen gang und gar, Sie, die mich wie ihr Leben hieltm. Und beren Luft ich war!

"Marum verläßt fle bich benn nun; Und bettet anders fich, Sie, die bich wie ihr Leben hielt., Und einzig meinte bich?"

So lang ich blubte, war fie treu. Mun werb ich alt und weiß. Die Liebe liebt nicht welfe Frucht, Und nicht verborrtes Reis.

Denn Lieb' ift als ein thoricht Kind, Sie kommt und fliehet fort; It blind und taub, wie's ihr gefällt, Und giebt und bricht ihr Wort.

Sie frankt was fie am liebsten hat, Und schenkt ein kurzes Gluck. Was eine Welt von Muh' erwarb, Berscherzt ein Augenblick. So liebt, (wofern bis lieben heißt,) So liebt bas Belb ben Mann! Ach, Thorheit maßt sich und Verrath Den fconen Namen an!

Doch wahre Liebe finmmt and brenne, Bon Engeln aufgestegt., Und bauert fort, auch wann der Tob Den Leib jur Rube legt.

20. Die grune Linde.

Dentif d.

(Aus henrich Stillings Junglingejahren.)

Bu Kindelsberg auf dem hoben Schloß Steht eine alte Linde, :: Von vielen Aeften knaus und groß, Sie faust am kahligen Winde ::

Da fieht ein Stein, ift breit, ift groß, Gar nah an diefer Linde : ;

Ift grau und rauh, von altem Mooff, Steht fest im tubigen Binbe : :

Da schlaft eine Jungfvau ben tpapeigen. Schlaf, Die treu war ihrem Ritter : : Das war von ber Mark ein ehlen Graf, Ihr wurde bas Leben bitten ! : . . :

Er war mit bem Mruber ins welte Land Bur Ritterfehde gegangen : : Er gab der Jungfrau Die elferne Dand, Sie weinte mit Verlangen : :

Die Zeit die war nun lang vorbet, Der Graf kam noch nicht wieder : : Mit Sorg und Thränen mancherlet Saß sie ben der Elithe nieder : :

Da kam ein junger Mickersmanni Auf seinem schwarzen Pforde : 2 Der sprach bie Jungsvau freundlith an, Ihr Herze er fiols Tegehrte 2 2

Die Jungfrau fprach: Die kannft mich nie Bubeinem Beibiein haben :

Benns buer ift, bas grune Linblein bie, Dann will ich bein Berge faben : :

Die Linde-war nach jung und schlank, Der Ritter fucht' im Lande : :. Ein' durre Linde, so groß, so lang, Bis grisse endlich fande : :

Er ging wohl in bem Mondenschein, Grub aus die grune Linde : : Und sest die burre bahinein, Belegt's mit Rafen geschwinde : ;

Die Jungfrau stand des Morgens auf, Am Fenster wars so lichte : : Des Lindleins Schatten spielte nicht drauf, Schwarz wards ihr vor dem Gesichte ; :

Die Jungfrau lief jur Linbe bin, Sett' fich mit Beinen nieber : : Der Ritter fam mit folgem Ginn, Begehrt ihr Herze wieber : :

Die Jungfrau sprach in großer Noth:
3ch fann bich nimmer lieben! ::

Der folge Mitter flach fie tobt,
Das that ben Graf betrüben : 3

Der Graf kam noch benseiben Tag, Er sah mit traurigem Muthe : : Bie da ben durrer Linde lag Die Jungfrau im rothen Blute : :

Er machte da ein tiefes Grab,
Der Braut zum Ruhebette : :
Und sucht' eine Linde Berg auf Berg ab,
Die sest' er an die Statte : :

Und einen großen Stein bagu, Der steht noch in dem Winde : : Da schläft die Jungfrau in guter Ruh, Im Schatten der grunen Linde : :

## 21. Der falfche Rittet.

Deutsch.

(Ans henrich Stillings Jugenb.)

Es wollt ein Ritter wohl über's Zeld, Er hatte kein'n Freund, kein Gut, kein Geld. Sein Schweskerlein war hübsch und fein. "Ach! Schweskerlein! ich sage dir Abie! Ich sehe dich ja nimmermeh. Ich reite weg, in ein fremdes Land. Neich du mir beine weisse Hand! Abie! Abie! Abie!

Ich fah, mein schönstes Brübertein, Ein buntig, artig Bögelein. Es hüpfte im Wacholberbaum. Ich warfs mit meinem Ringelein, Es nahm ihn in sein Schnäbelein, Und slog weg, in die Wälder fort; Wein Ringelein war ewig fort. Abie! Abie! Salt dich fein still in guter Ruh.
Laß niemand in dein Rammterlein!
Der Nitter mit dem schwarzen Oferd Hat dich zumalen lieb und werth.
Nimm dich vor ihm gar wohl in Acht!
Mannich Mägdlein hat er zu Fall gebracht.
Abie! Adie! Adie!

Das Mägdlein weinte bitterich;
Der Bruber sah noch hinter sich,
Und grüßte sie noch einmal schon.
Da ging sie in ihr Kammertein;
Und komnte da nicht frolich senn.
Den Ritter mit bem schwarzen Pferd Hatt' sie vor allen lieb und werth.
Abie! Abie! Abie!

Der Ritter mis dem schwarzen Ros Hatt' Suter und viel Reichshum groß. Er kame pum Jüngfräulein jart... Er kame ist um Mitternacht Und ginge wann der Tag anbrach. Er führte sie in kin Schlösselein,

#### Bu'n anderen Jungfräulein fein, Moie! Abie! Abie!

Sie fam bahin in schwarzer Racht. Sie fah baß er ju Rall gebracht Biel edele Jungfrauen gart. Sie nahm wohl einen fühlen Bein, Uab gof ein fonsbes Gift hinein; Und trunks bem ichmangen Mitter gu; Es gingut beiben bie Angen ga.

Abiel Abiel Abiel

Sie begruben ben Ritter im Schlaffe fein, Das Mägdlein bey einem Brunnelein. Sie schläft allda im fühlen Gras. Um Mitternacht da mandelt fie umber, Am Mondenschein, bann feufget fie fo febr. Sie mandelt da in weißigem Rleid, Und flaget ba bem Bald ihr Leib.

Abie! Abie! Abie!

Der eble Bruber eilt berein Ben biefem flaren Brunnelein, Und fah es, fein Schwesterlein so gart. Was macht bu, mein Schwesterlein, allhier? Du seufzest so, was fehlt bann bir? "Ich hab ben Ritter, in schwarzer Nacht, Und mich mit bosem Gift umbracht. Abie! Abie! Abie!

Wie Nehel in dem woiten Raum, Flog auf das Mägdlein durch den Haum, Man sahe sie wohl nummermehr. Ins Aloster ging der Nittersmann, Und fing ein frommes Leben an, Da betete er vor's Schwesterlein, Auf daß sie möchte selig sein.

## 22. Paftorelle.

Altfrangofisch.

Nach dem Provencalischen des Troubadourd Sie guira, aus dem dreizehnten Jahrhundert.

Der Himmel war st lieblichblau, So grun war Walbung, Thal und Ku, Da trug mein schnelles Roß mich hin Zu einer holben Schäferin, Schäferin.

Die saß und sang mit sußem Ton:
"Ach, wann uns Lieb' und Freude flohn Welch Leben ohne Naft und Frieden
Ift uns beschieden!"

Raum hielt ich still, da — Dank sei dir, Schon Liebchen, ewig theuer mir! — Da stund sie auf, da trat sie her, Da hielt ich langer mich nicht mehr, Mich nicht mehr; Bon meinem muntern Rappen sprang.
Ich leichtlich ab, zu sagen Dank
Der Lieben, Schönen, die mich Bangen
So wohl empfangen.

Schafferin, o Schaferin,,,
So fprach und trat ich zu the hin,
Sag an, sag an, welch ein Gesang
Zu meinen Ohren jego drang,
Sups drangs?

Glaub mir, so mahr ich Ritter bin, Noch hort' ich feine Schaferin So fanft, so herzenschmelzend, klagen; Boll' es mir sagen!,

Ach, edler Altter, (so begann Die Schönie drauf) ein falscher Mann, Den ich geliebt, der mich geliebt, Flieht ist: Drum bin ich so betrübt,

Er flieht, fcentt Anbern ist fein Gerg; Berfingen wollt ich meinen Schmerz; Doch uch! ber Schmerz, ber mich vergehret, Wirb nur vermehret.

"O ineha versiehet iche jüngst entstoh. Mein seinen Lieb mie ebein fot. Wie man ste hald, wie liebt ich first Doch ach! die Falsche kehrst nie, Kehret nie!

Sie hat beruck ein andren Mann, Den, wenn mein Schwert ihn finden kaup, Wie gern von ihr und von der Erde Ich stoßen werde!

Und ewig, ewig lieb' ich Euch; Dann, Traurigfeit, bann, Rummer, ffench! Stets, Ritter, leben wir bann Beibe In Luft und Freude!

"Geliebte Tochter der Natur, Entgegnet' ich, das wünscht' ich nut. Wie glücklich, willigst du mir ein. Bie wird bein Guido glücklich sein, Glücklich sein! "Nun ereibet unf dem wilben Meer Rein Sturm mein Schifflein mehr umber; Ich kann, ich darf im sichern Hafen. Rum ruhig, schlasen.

So set's, so lieb ich ewig bich!
So liebst du ewig, ewig mich!
Von allen meinen Leiben ruhn
An deinem Busen werd' ich nun,
Werd' ich nun! —
Sie sprache; ben Shen Winnebund
Verstegelt' auf der Holden Mund
Ein Anß, ein Anst! Welch Glack hienieden,
Ward uns beschieben!

# 23. Da's Bemb, Altfrangolisch.

Nach dem Provengelischen bes Jakab non, Baffu. M. S. La Curne be St. Palane u. f. w. 3. B. S. 375 ber Klüberschen Hebersenung.

Wie Mancher fpricht mohl glatt und schon, Und träget im Herzen Lift! Hat taum erreicht fein fondbes Biel, Da er seinen Freund nergist;

Und wer ihn errettet aus Noth und Tod, Den schimpft und höhnet er. Ber mennt, die Wort fen bofer Lug, Der hord' auf meine Mahr.

War einst ein Feaulein, jung und fein, Und lieb und tugendreich, Der glich nicht Grafin und Serzogin Im ganzen Königreich. Die Schöne, die hatte zur Fran gefreit --Ein schlichtes Ritterlein; Doch kehrten zu ihm wohl fruh und spat Biel eble Ritter ein.

Und giamet' er nicht in' Kantof und Spiel,
Ov glangt' er am gastlichen Tifch;
Und blieb benm mohlbeschenkten Gaft
Sein Gebächtnif immer frisch.

Ameen hatten Gut, und Freund und Macht, Und waren im Acto berufynti; Der britte war ann und fonder Macht, Doch tapfer, wie's gegient.

Und hate er taum geriffnmbert Pfund, Bu reiten aufs Turnen; Doch, ohne ju brechen fo Stahl ale Doly, Ließ er nicht Eine vorben. Die Herzen ber Ritter entbrannsen gleich, Wie sie bas Fründeln sabn; Sie baten, sie siehten; boch keinem shak Sie Bos' ar Liebes an.

Der Reichste, der bliefte so minniglis.

Und seufzte, frith und space;

Und oftmalsessen auf fein Anie,

Und also fleben, that

Und achtest mich zu follecht: ::

O scheid: ich fact, und spreche baunt.

Wohl, es geschiehe min: Mechal.

" Deun eine Frandin ließ und fchin, Und tugenhreich, wie fie, Und ob ich Röwig und Raifer wir, Berdient' ich fie boch nie! "Doch so fich herat bein Serge kift, . Und mich herzinnig meint, .... Soll feiner so bear und herrich senn Als bein beglückter Freund!"

So sprach iber Eine; so sprachen auch Biel oft die undern zwen, auch in Daß sich zulest das kinge Welb in die in Zuruckgog, voller Schen.

Tags brauf, wie Kaufin bei Morgen grafit, Beucht ichon bas Riecblatt fort, Bu fcmiden fuch auf jum Baffenfpiel, De. Ein Jeber an felten Ort.

Da nimt das liftige Weid einaheim ' ' Aus ihrem Rlopberschreptr, ' Aus ihrem Rlopberschreptr, ' Aus ihrem Rlopberschreptr, ' Aus ihrem Roberschrein der Hand giebt es in die Hand Dem treuffen Knäbelein:

"Dem erichsten Ritter bring das Hemb, ... Bon benen, die hier gespeist, Und so er mir leben und sterben woll, Als wie er mir verheift.

- "Soll et bad Semb ftatt Karaf ihm Biel muthig legen an; Beinschienen allein, Helm, Schwere und Spieß, Mag er nicht hinten lau.
- 3u tragen 's im Turnier,
  So lauf zurud den Augenblick,
  Und bring die Zeitung mis.
- "Doch folige ere aus, so fcheid und brings Dem zweiten Rittersmann, Und beut's, gleich mie dem erften Wicht, Auch biefem Zweiten an.
- "Stranbt fich and der, so reich's zulest: Dem britten Aitter Dav, Der zulest im Thor noch bich besprach, Und nim sein Thun gewahr."
- Putt: fic ber Knab! und nimt das Hemd, Jagt zum Turnierplat hin, Und richtet solche Botschaft aus Wit klugem treuen Sinn.

Der erfte Aitter, den er bespriche, Meigt's Haupt und nint es an, Und gelobt, dein solche That zu thun, Wie Keiner je gethan.

Und geht, ju legen das Hemblein um; Da traben wohl hin und her Biel Ritter, gepanzert von Haupe ju Fus, Und machen das Herz ihm fchwer.

Dach Bieberfinn wit her zu ihm, Und spricht: "Ein ebler Wicht, Der herzlich meint ein holbes Weib, Acht't Pein und Schmetzen nicht!"

Ja, ruft ber Ritter, ich jaubre nicht;
Schilt, Liebe, mich falfch und feig,
Dehm' ich nicht an, und fege mir mir
Das Chrenhemb fogleich?

Vergebnes Pralen, beim wieder beaut Die Furcht ihm sichern Tob, Der, so ers magt, ihn hindern wird Zerfüllen der Frau Gebot. "Falfcheit hin, und Falscheit her! Fort, eitler Ehre Dunft! Gehorch ich ihr iht, so mag ich nie Erlangen der Holben Gunft!"

Also er sprach, und unverweilt Den Ructweg kluglich nahm; Der Knab' erhalt das Hemd jurick, Und scheihet wie er kam.

Dem anhern Ritter beingt ers nung Doch folch ein Minneglück Daucht dem auch wiel zu theu'r erkouft, Er giebt das Tuch zurück.

Gar bösgemuch bas Anablein benn Jum dritten Ritter kömmt; Der nimt, entzückt ab solcher Gunft Aus seiner Hand das Hemd,

Und fift's, mib fichenet bem Anabeleite ; Jum Lohn fein einig Rof, Ruft ihren Namen, und fo bebeckt ! Berhohnt er hieb und Stoft. Entsteucht die Racht, der Sag erwacht, Der Herold rufts Brecht auf! Da laft der muthige Rittersmain Seiner Freude freien Lauf.

Bol tausend Kuff' er in der Nacht Hatt' auf das Hemb gedrückt: "So herrliche Thaten, ruft er aus, Hat nie die Sonn' erblickt!,,

Und wie ers enft, macht Liebesluft Ihn doppelt so beherzt: Bei Liebe, mahnt er, ift Noth und Poin Und alles leicht verschmerzt!

Da weist die Furcht ihm feinen Leib, Bon Schwert und Speer zersteischt; "Ja, ruft er, solch ein Probestisch. Hat noch kein Weib geheischt.

Bei solchen Gebanken bebt fein Leib!

Doch als er fich besinnt,

Da wiederum nichte ihm Stoff und Hieb.

Und tausend Wunden find.

Die Liebe verheißt ihm; in bas Heind Gefleidet, Himmelsgenuß, Liebreiches Gespräch und Minneblick" Und einen Nektarkuß.

"Bem, ruft er, winker der Minne Lohn? In Aliens Schwanenarm, "
(So bieß bie Dame) ber höhnt und schmaht Ungahliger Feinde Schwarm!"

Nun schwelle ihm Biebersinn hoch die Bruft: Bas greifft du nicht das Pfand? Belch fleiner Ruhm, wenn Erz und Stahl Den Lanzen widerstand?

Allein im Hemb', auf schlechtem Thier, Dem Tode sprechen Hohn, Das macht zur Blume ber Ritter bich, Das bringt dir Götterlohnk Denn ob fich dir kein Ritter globt,
Ob du keinen Dank empfingst:
Beich Lohn, wenn du Lob und Dank von ihr,
Und ihre Sunft erringst!

Die Liebe fiegt; flugs wird fein Ros.
Sefattelt und gezäumt;
Er greift nach Helm, Schild, Lang' und Schwert,
Und mahnt ichon viel werfaumt.

Man fprengt er bavon, schaut um, und bebt Sich muthig im Bugel boch; Langt an, und ju Boben vor feinem Speer Der erfte Ritter flog.

Ein Zweiter windet fich auch im Sand, Und ringsum wird schon Schild, Und Panger und Schwert und mancher Speer, Zerhauen und zerspillt.

Raum bectet den Aitter fein treuer Schild; Schon bricht er den zehnten Speer, Und fiblet, von Lieb' und Muth gestärkt, Die Wunden gar nicht mehr. Berfehet hangen bie Schienen herab, Berfeht auch hangt bas Hemb, Und ist wohl hemb und Mann und Rof, ? Bon Blut gang überschwemmt.

Wer ihn erschaut; tehet ab ben Blick, Und zieht bewegt vorbel, Doch er, gefranft; laft keinen hindurch, Und ficht und ficht auss neu'.

Bet fibem Sang er ihrer benft, Und was sie ihm verehrt, Indep manch Hieb und Stoß ihn trift, Von Lanze, Dolch und Schwert.

Balb Ein ble Mitter vom Turney, Daß nur ein Semb ihn schirmt, Indessen er rings, mit Lowenmuth, Auf jeden Kampen stürmt.

Droinmeten blafon jum Abzug jest, Und alle stimmen ein, Ihm gieme der Preis, und Jedermann Will sein Begleiter sein. Nach haufe gebracht und mohl verpfiese;
Blickt er, uneingebenk
Der weiten Wunden und aller Pein,
Nur auf der Vern. (†) Geschenk:

"Mit Sorge bewahrt mir; ensteier aus, Meinen blut'gen Harnisch auf! Um "Himmel und Erd" und keinen Preis. Ift er mir nicht zu Kauf!"

Weil Alles fiannt, da bringt ber Knab' Der Fran die Boofchaferhin Bon feinem Sieg, und ruhmt ihr hoch Des Ricters Bieberfinn.

Doch wie sie vernimt, er sei halbtaby 22.

De fließen Zähren herab:

"Ach, ich gedacht" es, Knäbelein;

Als ich das Hemb dingab.

<sup>(†)</sup> Bern (herrin) war bet Gemalin eines Ritters, fo wie herr bes Ritters, Chreutitel bei Anreben.

Der Lohn hellte feiner Winden Schmerg, Raum halten fie ihn gurfich; Bu werfen fich ihr ju gafen fings, und banten ihr foldes Gille.

Doch dierbeiden sandern Ricterlein,
Die ftanden findum und trub:
Berächtlich maßisse jedes Aug.
Und war bahinnifer Lieb.

Indeffen fchrieb ber Fran Gemal, Ein Freund von Pracht und Schmaus, Daheim und rings auf feinen Lehn, Groß Lanzenvennen aus. Wie rings die galbenen Becher gehn, '
Und Alles schmauft und trinkte
Da heimitch an der hallen Shor
Der Dam' ein Knäblein winkt

Sie wie hinzu; ba reiche ber Anab.

Das Hemb fo blutig ihr:
"Rimm's, um, beschwört bein Nitter bich,
Vor allen Galten hiert,

Und füßt bar Hemb, innb legt fichs itm, Und ichenft ben rothen Wein, In solchem Schmack, mit hübem Bild, Den staunenden Baften ein. Rings um bie Lafel fluffert es: Berehrt hab' ihr bas hemb Nicht ihr Gemal, benn bem fei Schlacht Und Lanzenrennen fremb.

Doch, schanck ihr Spons beingt felbst vergnügt Des Ritters Bobisein aus, (†) Ruhmt feine That; und als et genuß, Nahm er ihn in sein Saus.

<sup>(†)</sup> Um bas Betragen der Frau und der beiben Aitter begreisticher ju finden, muß man sich er innern, daß es einem Ritter freistand, auch ein verheiratbetes Frauenzimmer zur Dame seines Herzens zu mabben, d. b., ihr zu Shren alle seine Helpenthaten zu thun, und dis disentlich zu bekennen. Das Frauenzimmer sowohl als ihr Gemal rechneren sich dis sogar als eine Shre an; und wenn gleich die Danie simmer eine größe Freun, din des Nitters war, so hatte doch ihr Gemal, bei dem, besonders in Frankreich, sehr verseinerten Geiste der Ritterschafe, wenig Nachtheil von solchen Berdindungen zu befürchten. Viele Ritter, besonders die Spanischen und Französischen, liebten ganz Petrarchisch.

Und nimmer gereu't' ihn solcher That, ... Bis daß er endlich ftarb, Und der unbescholtne Rittersmann Des Kräuleins Anto, erwark.

Bun frag: ich, Jat von Paffin,
Euch Damen und Ritter fein,
Wer (fagt mir!) hat die schönfte That

Der Ritter, ju-haben bee Fraufeins Sunft, Bergoß mit Luft sein Blut: Sie bot ber Schmach und Schande Trop, Mit niegesehnem Muth:

"Und ihr Gemal bermann fogat !-

Die Teuf'iln Eifersucht. Solch Kleeblatt findet ihr, traun! nicht mehr, So weit ihr immer sucht!

#### 24. Amors Rurzweil.

(M. f. Percy a. a. D. Th. I. S. 316.)

Die ichone Gebicht, bas eine Elegang befift, die man faum jur Beit Safobe I. erwarten follte, mard aus Davison's Werken, 4te Mufl. 1621, abgebruckt. - Frang Davison mar ein Sohn bes ungludlichen Staatbfefretars Davison, ber ben bem Prozef ber Ronigin Maria von Schotts land fo viel litt. Die unter feinem Ramen gusammengebruckten Gebichte find (wie er felbft in ber Borrebe fagt) theils von ihm felbft, theils von feinem Bruder Balter, ber ben Reldaug nach ben Rieberlanden mitmachte, theils von einigen andern "lieben" Rreunden, Die er nicht nennt. : Man findet barunter Stude von Sir John Davis, von der Grafin Dembrofe, von Sir Philip Sibnen, Spenfer, und anbern icho. nen Beiftern ber Reit.

Im vierten Bande von Ormben's Miscellanies wird dies Gedicht dem Sydney Godoliphin, Esq. jugeschrieben; aber itrig: benn eine

Ausgabe von Davison's Gebichten erfchien fcon 1608, und Godolphin ward erft 1610 geboren. Percy.

Ein junger Schafer ging einmal, Bu suchen nach verirten Schafen, Und fand in einem Wiefenthal Die allerschönfte Nymphe schlafen.

Ums Antlik wallt' ihr goldnes Saur; Frey lagen ihre schönen Arme; Ber halbentblößte Bufen war Umspielt von einem Zesprichwarme.

Der Schäfer fteht und fieht, und fieht, ... Wichts mag er thun, nichts mag er fagen? Da ward der lofe Schalf Cupid (Ber weiß marum?) babin verschlagen.

Sie schläft! Run schaut er ted fie att; Traun, wachend mocht' er fie nicht schauen; Dann triecht er hinterwarts heran, (Denn vornhin barf er fich nicht trauen;) Mint ihr Gefchof ihr feife fort, Steelt feine Pfeil' in iheen Romer, Und flieht, eh' fie erwacht, von bort, Denn schwächer fiblt er fich und fondicher.

Raum ist er fort, als fie erwacht; Sie fieht den Schafer hinter Mirten, Greift ihren Bogen spannt mit Macht, Und schieffet auf den armen hirten.

Hort fliegt ber Pfeit, und ihm ins hen; Er finft mit Pein zur Erbe nieber: Doch, schnell geheilt von allam Schmenz, Berfolgt er schon die Nymphe wieder.

Sie schieft — fie weiß nicht was fie thut, Und schieft, und schieft, und macht es schlimmer: Die Bunden mehren feinen Muth; Die Liebe ftart und ftablt ibn immer.

Ihr Auge fallen Thodnon an, Fast mochte fie fich felber flachen; Dann klagt sie ihre Waffen an, Und will sie nun auf fich versuchen. O Rymphe, wirf das Eisen hin!
So klein es ift, es bringt zum Herzen!
Boll Lift und Tuck, ift Amore Sinn:
Die Rach, ist Luft, das Ende Schmerzen.

Doch ber Gefahr sich unbewußt, Sucht sie was Bloges auszufinden, 'Und findet — ihre schone Brust, Die Jenem macht die Sinne schwinden.

Sie ftoft hinein, und Liebe paft, Und weiß ihr flugs ins Berg zu schleichen. Wie fie verfpart ben neuen Gaft, Bas tann ber Schone Staunen gleichen?

Sie läuft nun nicht; sie schiest nicht mehr; Wirft hin den Bogen und die Pfeile; Was vor sie mied, ist ihr Begehr; Träg dunket sie des Hirten Eile.

So findet Lieb' und Liebe fich. Bas Andre thun, das thaten diese, Und Amor lacht' herzinniglich Auf einer Pappel an der Wiese.

## 25. Die bren Jungfrauen. Deutid.

(Aus henrich Stillings Jugend.)

Es leuchten brei Sterne über ein Koniges Saus. Drei Jungfräulein wohnten barinn : : Ihr Bater mar weit über gand hinaus Auf weißem Roffelein.

Sternelein, blinget ju Leide!

Siehft du es, das weiffige Röglein, noch nicht, Ach Schwesterlein, untig im Thal?:: Ich feb es, mein's Baters fein Abffelein licht, Es trabet da muthig im Thal.

Sternelein u. f. m.

3ch febes, das Roflein, mein Bater nicht brauf! Ach Schwefterlein, Bater ift todt! : : Mein Bergel, wie treibt mirs ber Rummer herauf! Wie ift mir ber himmel fo roth! Sternelein u. f. m.

Ins dunkele Kammerlein klein::
2d, blutiger Munn, mir bitten dich bach, Laß leben uns Jungfräuelein!
Sternelein u. f. w.

Ihr konnt nicht leben, ihr Jungfraulein zart; Mein Beibelein frisch und schon : : Erstach mir en'r Vater im Garten so hart, Ein Bachlein von Blut floß baber. Sternelein u. s. w.

Ich fand ihn, ben Morber, im Walbe grun, Ich nahm ihm fein Roffelein ab : : Und stach ihm das Wesser ins Herze hinein; Er siel drauf den Felsen herab. — Sternelein u. s. w.

Auch hatt'ft bu bie Aebe Mutter mein Setobtet am hohligen Weg : : Ach, Schwesterlein, lasset uns frolich sein; Wir fterben ja wundergern.

Sternelein u. f. w.

Der Mann nahm ith Meffer fo fchaef und fpig, Und fließ od den Jungfränlein gart :: In ihr betrubtes Bergelein, Bur Erben fielen fie hart. Sternelein u. f. m.

Da fliesset ein Bachelein kar und helf Herunter in grünigen Thal : : Fließ frum herum, du Bachelein hell, Bis in die weite See! Sternelein u. s. w.

Da schlafen die Jungfräulein alle bret Bis an den jungsten Tag:: Sie schlafen allda in kuhliger Erd', Bis an den jungsten Tag. Sternelein u. f. w.

## 26. Faramund und Lore.

Deutsch.

(Aus Stillings Junglingsjahren.) .

Es faß auf gruner Heibe Ein Schafer grau und alt : : Es graften auf ber Weibe Die Schaffein langs ben Walb. Sonne, noch Einmal blicke jurucke!

Der Schafer krumm und mube Stieg ben ber Heerbe her :: Und wann die Sonne gluhte, Dann war sein Gang so schwer. Sonne, noch Einmal blicke jurucke!

Sein Madchen jung und schöne, Sein einzigs Töchterlein :: War vieler Schäfersohne Ihr einz'ger Bunsch allein. Sonne, u. s. w. Doch Einer unter allen,
Der eble Faramund : :
That ihr allein gefallen
In ihres Herzens Grund.
Sonne, u. s. w.

Es hatte ihn gebiffen !
Ein fremder Schaferhund : :
Sein Fleisch war ihm zerriffen,
Sein Fuß war ihm verwundt.
Sonne u. f. w.

Sie gingen einmal beyde Im Balbe hin und her : : Eins an des Andern Seite, Das Herz war Jedem schwer. Sonne, u. s. w.

Sie kamen nah jur Seibe, Allwo der Bater faß:: Es trauerten an der Weide Die Schäffein in dem Gras. Sonne, u. f. w. Auf einem grunen Rafen Stund Faramund: ftarr und fest 1.4 Die bangen Bögelein safen Ganz still in ihrem West. Sonne, u. s. w.

Er fiel mit blanken Jahnen Sein armes Machen an : ! Sie rief mit taufend Thranen Ihn um Erbarmen an. Sonne, u. f. m.

Das bange Seetengagen Sort nun der Bater bald : : Des Mädchens Ach und Klagen Erscholl im ganzen Wald. Sonne, u. s. w.

Der Bater steif und bebend, Lief langsam stolpernd bin : : Er fand sie kaum mehr lebend, Ihm starrte Muth und Siam. Sonne, u. s. w. Ber Jungting tehrte wieber Bon seiner Raseren : : Und fiele sterbend nieber, Bog korens Haupt herben. Sonne, u. f. w.

Und unter tausend Kuffen Flog hin das Seelenpaar: : In matten Thranenguffen Entstohn sie der Sefahe. Sonne, u. f. w.

Mun wankt, im Seelenkeiben, Der Bater hin und her : : Ihn fliehen alle Freuden, Kein Sternlein glanzt ihm mehr. Sonne, noch Einmal blicke zuracke! 27. Angelika, eine Ballabe.
(S. Peren a. a. D. Th. I. S. 305.)

Der Verfasser vieser Ballade, ift Michael Drayton, ein Dichter von einiger Bedeutung unter Elisabeth, Jakob L und Karl I... Er hat Stil und Versmaaß einiger alten metrischen Ritterromane nachgeahmt, befonders der Legende Sir Jenbras, auf die im 3. Verse angerspielt wird. Percy.

Die Heldin dieser Ballade heißt übrigens.im Original Domsabell, und das Ganze empfiehlt sich durch Naivetät und lebhafte Erzählung, auch durch das frohliche Sylbenmaaß. Die Beschreibungen, die Drayton liebt, hat der Ueberseher hier und da abgefürzt.

Sar weit von hier, im Land Arben, Da haust' ein Ritter, Kaffemen, So tuhn als Jenbras. Des Ritters Sinn finnd für und für Auf Schacht und Zwenkampf und Turnfer; Er war wie Herr Topas,

Der hatte, lant der Chronika, Ein Töchterlein Angelika, Ein Mädel schön und fren; Und weil sie sollt sein Erbe senn, Bog Graf und Ritter, sie zu frenn, Bon nah und fern herbey.

Sie konnte kunstich Geibe brebn, Und hemben und Manschetten nahn, So schon es Einer mag; Auch sung sie Psalmen silberrein, Und half zur Noth dem Priester ein An einem Feyertag.

Sie trug ein Bams von Frühlingsgrün, Bie's einer Madchenkönigin Gar wohl geziemen thät; Ihr Rock war herrlich ebenfalls, An Farbe wie ein Taubenhals, Gar fäuberlich und nett. Ihr Antlit, wer beschriebe bas? Sie war so frisch als Frühlingsgras, Ein Jungferchen von Kent; Ihr' Haut war weich wie Lemster Woll', & Und weiß wie Schnee von Peakisch Joll, Und Schwanen auf ber Trent.

Dis Kind ging eines Morgens aus, Bu schmiden fich ihr Sommerhaus Wit Blumchen groß und klein: Bergismeinnicht am Wiesenbach, Und Liljen und Jasmin sie brach, Und Geisblatt abendeein.

Als fie so wandert' hier und ba, Sie einen Schäfersmann ersah, Auf grüner Rasenbank; Der spielt' und flotet' immerdar, Und wenn er satt bes Fibtens war, So stund er auf und sang.

Und feine Schäfchen brangten fich, Sobald er blies fo febblichtich, Und graf'ten her um ihn; Indes er manches Bedden fang, Daß Finr und Wief' und Hain erklang Bon seinen Melobien.

Bon Antils war der Schäfersmann Als wie der muntre Tamburlan, (†) Nach dem manch König frug, Und doch wie Tauben sanft und mild, Des frommen Hirten Ebenbild, Den Bruderhaß erfclug.

Der hirt hatt' einen Pelgrod un, So schon ihn Einer haben kann, Bou Wolle fem und weiß; Sein Haar, wie junge Neben kraus, Kuckt' unter rauher Muß' heraus: Er war ber Schäfer Preis.

<sup>(†)</sup> Der Dichter spielt auf ein altes zügelloses Stud au, betitest: "Tamburlaine the Great, or the Scythian Shepheard." 1590. 8vo.; wovon Marlowe der Bersaffer fein soll. Bercy.

So spielt' er manche Meladey,...
So lustig als ein Papagep;
Der Maid gesiel des Ding,
Daß ging sie her, or ging sie hin,
Nie kam ber Hirt ihr aus dem Sinn,
So weit sie immer ging:

Burud fie jeht ben Schleper nahm, Und naher stets und naher kam Dem guten Schafersmann; Doch der pfif iht in guter Ruh, Und seine Heerde lief herzu, Und bort' ihn frohlich an.

- Dein' Heerde, sprach sie, hat es gut: Ihr Schäfer ift so wohlgemuth, Und flotet wunderschön! — — Er selber, sprach er, hat's nicht so; Er wird des Lebens nimmer froh, —Seit er hat bich ersehn, —
- Die Liebe, Schäfer, meibe bu, Sprach sie, und schau ber Heerde зи, Daß sie bich nicht verläßt, —

So that ich, die ich bich erfah, Berfeht er, Schon Angelika, Beym lebten Mavenfest. —

Herab sie jest den Schleper zog, Und ihre Wangen Glut bestog, Doch sagte sie tein Wort; Da ward der Schäfer bleich und blaß, Er warf sich traurig in das Gras, Und schmiß die Flote fort.

— Jum Abend foll ich bleiben aus, Sprach fie, und nicht mein Sommerhaus Mit Blumen schmuden mir? — Berberbe, rief er, Heerd und Hirt, Wo nicht das Herz durchdrungen wird Bon Liebestrieb auch dir! —

Sprach fie, Doch fturb ich sicherlich, Eh' meine Mabchenehr' und mich Ich hingab' einem Mann. — Sprach er, Dann treibt ihre, traun! zu weit, Benn ihr une nicht mit Zärtlichkeit Bolkt lieben bann und wann. Und treu bin ich die immerbar, Bie Kolin Rosalinden war,
Der seine Schäfersmann!
So lieb ich dich auch, sagte sie,
So treu, wie noch ein Madchen nie Geliebt hat einen Mann.

Sie bog ihr liljenweisses Anie, Wohl bep bem Schafer fniete fie, Und tuft' ihn minniglich. Der fing vor Luft zu hupfen an, Und rief: O welcher Schafersmann Ift so begindt als ich?

## 28. Balentin und Urfin.

(S. Percy a. a. D. Th. III. S. 279.)

Es ware thoricht, biese Ballabe für alt auszuzugeben; und boch ist sie auch nicht ganz neu. Das Original ist ein altes handschriftliches Gebicht, bas ich unter meinen Papieren fand, und, weil mir das Ganze gefiel, an vielen verderbten Stellen erganzte, und vollendete.

Der alte Roman von Valentine und Orson, bessen Plan unser Balladist größtentheils befolgt, war ursprünglich Uebersetzung eines sehr alten französischen Romans, ben bie "Bibliotheque dea Romans, anführt und beschreibt.

Der Umftand mit der Schellenbride ift aus der alten metrifchen Legende Sir Bevis genommen, wo es fo heißt:

Ueber'm Teich ein Brücklein lag, Daß Menfch und Thier hindber mag; Unter ber Bruck waren sechig Schellen,

E . L

'Als wie die Chronita thut verzählen, Daß tein Menfch ziehen funt entlang, Gleich schallen fie alle mit einem Rlang.

In den Seven Champions of England ist die nehmliche Nachahmung. Percy.

## Erfter Befang.

Wenn Wief' und Anger wiederum Sich kleiben lieblichgrun, Dann tont der Kirchen Fruhgefang Dem heil'gen Balentin.

Der Franken König nuht ben Tag, Und macht sich auf zur Jagd; Nach Artop's Walde trabt er fort In seiner Königspracht.

Ju dienen ihm, prangt neben an Und hinten mancher Par; Von ihrem lautem Luftgeschrep Rlang Berg und Thal umber. Durch Bufch und Dickicht jagen fle, Gefchwinder als ber Bind: Schaut auf! da liegt, im bickften Balb, Ein neugebornes Kind.

In Scharfachwindeln lag es ba, Und Seihe gart und fein; Sein goldumtreftes Mantlein hielt Ein filbern Spängelein.

Der Hofschwarm brangt sich bicht umber, Und staunt ob solchem Kund, Schaut ung und ruft der Mutter rings, Doch keine thut sich kund.

Bulett fprengt' auch ber König ber, Und wie er ftund und fann, Streckt' hoch bas Kind bie Hand' emper, Und lacht' ihn freundlich an.

"Beim Kreuze! rief Pipinus aus, Das Kind ist feyn und zart! Bielleicht ein hoher Farkensohn; Gewiß von ehler Art! "Sorgfältig tragt bas Knabelein Zu hof, ihr Anappen! Lauft! Und sep es Junker Balentin Nach diesem Tag getauft.

"Und les't bie beste Amm' ihm aus, Und last ihn saugen wol! Was ebler Hauser Sohnen wird, Auch biesem werden foll."

Die beste Amm' erlas man ihm, Und ließ ihn barben nicht; Was ebler Saufer Sohnen 'wird, Ward auch bem fleinen Wicht.

Und wuche ber fleine Balentin, Geliebt von Allen fehr, Denn Big und Einsicht ging bei ihm Beit vor ben Jahren her.

Und sonderlich auf Schwert und Spies Berftund er fich so gut, Daß eh er noch jum Mann erwuchs, Ihm keiner glich an Muth. Jest mard fein jugendliches Kinn Bon früher Daune fraus, Und et empfing ben Ritterschlag, Bu gebn auf Thaten aus.

"Gemähr, gemähr, o König mein, Und laß belieben bir; Die nächste Ritterthat zu thun, O das bescheibe mir! "

Die nächste Mitterthat fen bein; Spricht lächelnd brauf Pipin; Und balb barauf ju Hof herein Drey graue Pilger ziehn.

"Hilf, ebler Herr, so weinten ste, Und knieten, wies gebührt, Bon Artops' Wald hat Gott uns noch Biel matt anher geführt.

Im tiefen schreckenvollen Balb.
Da hauft ein wilder Mann,
Und fällt was nur vorüberzeucht,
Mit wildem Baten an.

Er wuchs mohl unter Baren auf; Bey Baren liegt bie Brut; Durchheult mit ihnen Balb und Thal, Und trinket Menschenblut.

Rein Wilber ift so ftark als er, Rein Mensch wie er so flug. Bu zähmen seine Wuth ist List Und Waffen nicht genug, "

Auf nun ftund Herr Valentin, Und heischt das Abentheuer: "Seh, sprach Pipin, und so du siegst Lohn ich die hoch und theben."

Bohl saß er auf wilchweissem Roß, Die Ruftung weiß wie Schnee: Ein jungfräulicher Rittersmann, Der noch nicht kämpfte je.

Mach Artops' Wald sprengt er bavon, Davon mit großer Hast, Und bald ben Wilden er erschaut, Der seinen Raub noch as't. (†)

<sup>(†)</sup> ift, frift.

Sein Saar hing ungefammt und wild Um rauhe Schultern her; Sein grimmes Ang' war fenerroth, Und gräßlich gringer' er.

Die Rägel glichen Ablerklaun; Der Leib war ftark und fett, Und einen knot'gen Eichenkamm. Das Unthier führen that.

Sobald herr Bulentin fich naht, Opringt er empor alsbalb, Und heult so gräßliches Geheut, Daß Walb und Thal erschallt.

Wie wenn ein Tiger, groß und wild, Erblickt ein laufend Reh, Und ftraks ihm an die Gungel springtz So sprang er in die Hoh.

So fprang er fonell, mit wilder Kraft, Den Rittersmann zu fahn, Und fank quis Luie, benn feinen Speer Traf er im Springen an. Ein zweyter Stoff, fo ftart und feft, Hatt' ihn ins Gras gelegt, Doch fpringend auf, ben graufen Stamme Er wider ihn bewegt.

Der fluge Fechter bog bas Sampt, Und mieb den nahen Streich; Den glatten Speer, auf ben er traf'. Brach er in Studen gleich.

Dann springt et flink vom Ros herab, Und zeucht sein gutes Schwenz; Wie Blig, zu fahn ben blanken Stahl, Auf ihn ber Wilde fährt.

Und dreymal fpringt er nach dem Grif, Und dreymal fpringt er fchief, Das Schwert, bas dreymal nieberfieigt, Haut ihm brey Bunden tief.

Mun brauft er mit erneuter Buth, Sein Auge schieflet Feu'r; Die Buth stanbt jebes haar'ge Glieb; Wild blickt bas Ungeheu'r: Und flugs mit fürchterlichem Grif Dackt er ben helben rund, Berfchlingt fich fest und inniglich, Und wirft ihn auf den Grund.

Balb aber reißt sich wieber auf, Und ballt die Rauft, der Held, Und nun manch Hieb auf Arm und Bruft Bon beyden Seiten fällt.

Sie wälzten ringend fich im Stand, Mit manchem Hieb und Stoß; Der Ritter war gewandt und flug, Der Wilbe ftark und groß.

Bulest, ba weicht bie wilde Buth Der weifen Tapferfeit; Der Ritter wirft ben Bilben bin, Daß er um Gnabe fchreit.

Drauf bindet er ben muben Feind Mit Eisenketten fest An seines stolzen Rosses Schweif, Und so ihn folgen läßt. Bu hof Bringt ben Bezwüngerien: Der wactre Paladin, Und stellet ihn Pipinen für, Hinfallend auf die Knien.

Mit Blutverguß und Kraftverluft Bard balb ber Wilde zahm, Und einen treuen Knecht an ihm Herr Balentin befam.

Und weil mit Baren er gelebt, Bard er Urfin benjemt: Ein Name, den der Afterwelt Noch fpat die Duse ruhmt.

3meiter Gefang.

Sar hochgeehrt ben Fürst und Par Lebt' ist Herr Balentin; Ob seiner Chr ben Fürst und Par Blef Mancher neibet' ihn, Bereifer einsmals herr Pipin Groß Fest und Schmauseren, Und zogen herrn und schöne Fraun Und mancher Staft herben.

Und weil umber ber Becher ging, Und jauchzte Jung und Alt, Ein Ritterlein' herrn Balentin Grob einen Baftard schalt.

Das faule Wort, so grob gesagt, Fuhr ihm burch Sein und Sinn: "Eh ich nicht meine Eltern fand, Leg' ich mein Saupt nicht hin!"

Berlaub (†) er nimmt von Fürst und Par, Und eines Sommertags, Ursin, den Treuen, hinter sich, Eilt er von hinnen stracks.

116'r Hügel und Thaler Mook und Moor, Bog manchen Tag das Paar; Dann nimts auf ringsumgradnem See Ein erzen Brücklein mahr.

<sup>(†)</sup> Urlaub.

Und jenfeit flies ein Schloff, enwor,
Gar ichon von Marmelstein,
Und goldene Zinnen glangten rings.

Am Briddlein hingen Riddigen auch, Biel hundert hingen dran; Und wer's betrat, Mensch ober Thier, Gleich hub ihr Larum an.

Dis fand gar halb das junge Paars Bie's drüber zog duhand Betäube zin Kingklaug rings ihr Ohr, Und scholl von Land zu Land.

Flugs auf ben Klang bes Schloffes Ther Sich weit von'ander thut, Und straks ein Riefe groß und grimm Herschreitet voller Buth.

- Ergebt euch, Schurfen, brullt' er laut, Mit schrecklichem Gefreisch, Sonft wird den Raben euer Blut, Den Boffen euer Bletsch! - Du Praler, rief bad Mitterlein; Berftumm: ich lache bein! Bill brechen, graun! bein erzen Thor, Und alle driv befrey'n.

Dann fest er flugs die Sporen ein, Und ftogt ein'n geimmen Stoß; Din ftreift' and Riesen Leib fein Spieß, Daß flugs das Blut ibm floß.

Bor Schmerzen wild, jum Rentenfchlag !!"
Er hoch die Wechte reckt;
Der bieße Wind von solchem Hieb !!
Hat' ihn ins Gras gestreckt:

Doch Balentin wich gindlich and; Er zeucht sein bligend Schwert, Umfreiff den Feind wie Wirbelwind, Und oftmal ihn versehrt. (†)

<sup>(1)</sup> Befchabigt, vermundet, von dem alten Stamm fehren ober verfehren, wovon noch viele Sweige im Englifchen abrig find.

Bie auf bertiftenden Eichenbunn: Ein Dugend Riefe felle: So regnet' auf bus: Ungetham Ein Hiebeschan'r der Hold.

Wie fallend mancher bide Zweig Ins Gras ben Fällen legt: So wiftig nach dem Paladin Der grimme Riese schlägt.

Ein graufer-Siebl Go Monn ale Nob-Trift, als ein Wettenftel, Und schmettert taumeind-in, den Sand, Des Hunen glatter Stahl.

Vor Frenden gringt bas Ungehen'e, Und schreitend fichnell hinzu, Hebt er den Arm zum zweiten Sieb: "Berdirb, du Schutte, du!"

Doch eh' er fallt, steige auf sein Saupt Ein Keulenhieb herab; Denn seinen Herrn zu retten eilt Urfin, ber treue Knapp.

Bald seingt zum Lebartanis Mesticht (1984).
Den matten Paladin, in handen Photocolom (1984) burcher Afric Chotocolom (1984) bei kühnen Sielen (1984)

,, Ad,, fpricht sie enblich, junger Mann, So hort mein Unglick an; Ich bin, ach! Mutter ohne Kind, Und Gattin ohne Mann. "Seit zumingig Wintern fchanache ich hier, Berbroffen und allein; Und mußt'. umachilger Miffethat Allein'ge Zengin fepst.

"Und lebe" in Giebenselligkeiteit?"

Ein Jahr und einen Angseiten?"

Da lerni! ich se inibor: alliesfrich!"

Bas Pfaffentrug vormag.

"Ein Pfaffe; Shiveicheind wit am Lamm, Gewann bes Könige Ohis
Und tam fo mir als:aller Well ......
Gleich als ein Helligen von.

"Einft, im Bemach fidt: nift affein). ... Bekannt' en Liebe mirz in in wer mir ! Boll Abschausbaumt' ich weg von mir ! Den Buben fan auch fiche (i.i...) ,, Nan log er Neu', und dat mich sehb.; ...

Zu schneigen von der Schmach.

Was ich, well er fü renig that;

Ihm großmuthsvoll versprach.

"Jedoch mit Lift und Biberen Bergalt er solche That, Goß Eifersucht in's Rönigs Herz, Und gab ihm bosen Rath.

"Eins Togs auf fein Gebat ein Anecht Sich in mein Bette ftahl." Und ungehart verbammte: mich Zum Tode mein Gemal.

"Doch wett ich bamals schwanger wat, Verwies er mich zulett, Nachbem er wir ein Nitterfein

Ich tent die Reise fchiennig an, Boll Herzeleid und Gram; Zu meines Brubers fernem Haf Den Weg ich transig nahm. "Biel lange ditch manch fremdes Land: 30g langfam ich fürbaß; Zulest in einem dieten Wald: Sant ich beklemme ins Buss.

"Und weil ber Mitter Salfe fucht, Und eilig fprengt walbein, Gebar' ich unter Angfr und Schmerg. Zween holbe Rusbelain.

"Det Actifie, wiels wie stifffer Schner, Bar blond und wundengart, Des Andern kleiner Körner ranh,

"Doch hier beginnt ein nenes Lieb, ... Als ich mein Andhelein, .... Wein Aeltsus, vor den Lustun, hall. In meinen Mantel einz

"Bricht plöglich ans bem Buff vin Bar, Und raubt mein jüngan Kind; Die Liebe leißt mir Fictige, Ich fauf ihm nach geschwied. "Doch, abgemattet, mid und keant, Fall' ich in Unmacht hin, Und liege leblos lange Zeit Wohl unterm Baume grän.

"Bulest bindt Hulfe mein Barbelu.
Und ging nach jeder Hand,
Doch meiner Sohnchen Keinen er,
Tros vielem Suchen, fand.

, Well wir nach spahten weit und breif, Traf und der Mesensohn, Erschlug den treuen Mittetsmann, Und schleppte mich davon,

"Doch, ruhrte Gott ihn, or mein Gram, Er that mir nie ein Leib; Nur schmocheet' ich in bber gell' Allhier so bauge Zeit. !!

— Run, ficher, sprach Herr Balentin, Benn ich euch recht verftand, Seid ihr des Stiech'schen Kaisers Beib, Und mit Pipin verwandt. An diefes eutes Boubers Hof.
Warb ich einst stilber groß,
Und, traun! wenn ich en'r Leib vernahm,
Biel oft mein Auge Kof.

Ift das, fo wift, ber Pfaff' ift tobt, a., Und Alles beichert ver, and anic a. I Und hat euch faig' in jedem Laudin a. I. Gefucht eu'r Chehen: I. in beber fe.

"Bun Gott erbarmt fich, rief die Fran, Und hub zu weinen an. So foll ich noch ihn wiederschaum, Den lieben theuren Mann?"

Doch, eble Frau, ber Ritter fprach, Und niederknien that, Erkanntet ihr ben Mantel wohl, Wenn ihr ihn wiederfaht? Berfür er zog bas Goldgewandt,
Borin man einst thn fand;
Die Freu that einen lauten Schrey.
Und sant hin auf den Sand.

Doch balb von seiner Sand erquickt, Vernahm sie seine Währ, Und sand an andern Zeichen guch, Daß er es wirklich war.

"Und wer ift bort ber haar'ge Menfch? Nicht wenig gleicht er bir. Der Bar versichlang mein jungftes Kind, Sonst war' es Dieser bier.

— Mit Barn freylich wuchs er auf, Doch kennt ihr ihn genau, Und saht ihr nicht an seinem Leib Ein Zeichen, gnad'ge Frau?

"Ein' blut'ge Rof' am linken Arm Bemerkt' ich, sagte sie. — Mun, Mutter wohl! Es ist bein Sohns hier sieh bas Zeichen sieh! — Fest druckt Reichende. Cabnit aun herten. Und Freud' ist mun vollauf; Dann richtet nach des Bernders, hof Sie frohlich ihren Lauf.

Wer mahlt bes Beuders Firubigfolt?
Die Schwester so zurück!
Bald that bem Grieth'schen: Laifer auch
Ein Bote kund fein Gtück.

Dem Bater folgt' in Briechenland, Und herrschte lang', Urfin, Und Frankreich erbte von Pipin.
Der eble Balentin.

, ; ,

## 29. Die Rinber im Walbe.

(Percy a. a. D. Th. III. G. 171.)

Der Stoff zu bieser aufferst popularen Ballade (die der Zuschauer Mro 25. so vortheilhaft beurg theilt) icheint aus einem alten Stucke genome men, bas ben Titel führt: "3ween flagliche . Traverspiele, das Eine von der Ermordung des Meisters Beech : eines Lichtziehers in Thames. ftreete, u. f. w. Das Andre von dem fleinen Rinde, bas erfchlagen worden in einem Balb. pon zwen Bofewichtern, mit Ronfens feines Obeims. Von Robert Yarrington. 1601, 4to.,, Unser Ballabift folgt genau bem lettern Stud in der Befdreibung ber Tobesftunde des Baters und der Mutter; ber Oheim verspricht hier wie bort, Sorge für bie Rinder ju tragen, miethet in ber Ballade wie im Stucke zwen Bosemichter, bie sie zur Schule führen sollen; und wovon Einer sich das schändliche Worhaben reuen läßt, ben Undern, ber hartnadig ift, erschlagt, u. f. w. In manchem andern Punkt weicht die Ballade

von dem Stack ab. In dem lettern ift die Szene Padua; es ist da nur Ein Rind, das durch einen raschen Dolinstich von dem unersweichten Bosewicht umgebracht wird: des Letztern mitleidiger Gefährt sticht zwar den Morder auch gleich nieder, allein er selbst erhält von dem Sterbenden eine tödtliche Bunde, die ihm grade noch Zeit läßt, den Onkel anzuklagen. Dieser wird, zu Folge dieser Anklage, verhaftet und hinz gerichtet, n. s. w.

Wer das Stud mit der Ballade vergleicht, wird sogleich jenes für das Original erkennen. Die Sprache des Studes ist weit veralteter, und das Ganze so dusserst einfach, daß, ware die Balstade früher geschrieben worden, der Dramatist gewiß jeden Umstand duraus in sein Trauersviel aufgenommen hatte. So aber ward die wahr, scheinlich auf eine Italianische Novelle gebaut. Deren.

Ihr lieben Eltern, lefet die! O lef't mit Wohlbedacht, Belch stille Boshett doch juless Ward an das Licht gebracht. In Rorfolf lebee jungst ein Mann, Bon aller Meit geohrt;
Bon seinem Stand mohl Menigen
Solch Chre mieberfährt:

In Liebs lebt', in Liebs, stand, Das vielbeklagte, Paaet; Imen Kinder überlebten fie, Die sie nicht längst gebar.

Das Kie' ein feines Andbewin Noch kaum ben Winter att; Das Andr' ein junger Töchterchen, Von himmlischer Gestalt.

Bestimmt vom Bater war dem Cobn, (Wie nun ist worden flar)." Sobald er mannbar worden war! Dreyhundert Pfund das Jahr? Und Sannchen, Rinem Tocheirlein, Funfhundert Pfund in Goid; Bas einft an ifem Socheittagi Gewiß ihr werben follt',

Und stürden Sende Kinder frus, Eh Eines erben könnt', Alsdaun zog alles Geld ihr Ohm? So klang des Testament.

- e, Run, Bruder, sprach dat Sterbende, Sieh meine Kinder and D, liebe fie: denn wer ift: finft, : Der ihnen helfen kann?
- "Auf Gott, und ide ftest mein Bentraun; Nimm du die Meinen auf: Denn bald ist nun, das fühl' ich wehl, Bollendet hier mein Lauf.
- Must Bater, Muster, Ahmegnelich, Must ihnen Wies sonn in O Bruber, las fie nicht umsomen Bu dir um Hulfe scheen'n.

Drauf hub die kranke Mutter ans-"Lieb Bruder, sagte für, Wie bu wife, trift die Kindelein. Wohl oder Weh allhie.

So du fie garciich liebst und pflegse, Lohnt Gott dir ewiglich: Doch thust du anders, dann, furwahrt Wird Gott auch strafen bich!

Mun tagt, mit Lippen falt wie Eis; Das Paar die Kindelein: "Dort oben; Kinder, wohnt ein Freund!" Und Thranen flogen drein.

Darauf ber Benber haftiglich Jum franken Paar beganne "Für dure Aleinen fürchtet nicht, Der nehm' ich gern mich an.

"Mich mid die Meinen eresse Flud, tind all mein Saab, und Sur, Lied ich sie nicht, wenn ihr werseebe, Als wie mein eigen Blut," Die Eltern nobt und tief verscharet, Dimmt er die Rieinen euch Gar freundlich in fein Sans, und halt Sie feinen Rindern gleich.

Doch hate er kann bar kleine Paar Zwolf Mond, und einen Tag, Als, wie er raubt ihr fcones Gelb', Ihm stets im Sinne lag.

Amen Bofewichter Einet er Sald Durch schändlichen Gewinn, Ju richten ihm in einem Wald Die benden Kinder him.

Und seinem Welde Agt er vor, 2000 Mit teuflischfrommer Mien', 2000 Sin geb' er einem Freunde fie 2000 Mach London, zu erziehnt

Die Kinder hapften festilich foer;
Ein schones Seeckenpfeed
Sey Jedem, tog Ver Boferdicht, 21' a.
In London ichon beschert.

Sie schwatten freundlich anterwege, Auch mit bem Morberpaar, Das, sie zu tobten jammerlich, Bom Ohm erlesen war.

Und schaut! ihr freundliches Gespräch Der Mörder Buth bezähmt, Und den schon ausgereckten Arm Urplößlich Reue lähmt.

Doch Einer, blutiger gefinnt, Gelobet' ihren Tob, Beil ihm für bie verrachte That Biel Gelb ber Oheim bot.

Der Andre, weil kein Reben frommt, Die Faust jum Rampse ballt, Und niederschlägt den Trohigen, Im menschenleeren Wald.

Die Kinder, weinend und erblaßt, Die nimmt er bei der Hand, Berwarnt fie, ja nicht mehr zu fchrenn, Und führt fie fart zuhand. Zwey lange Metten fichet: er fle;
Beil sie um Speise fiehn;
Dann geht er: "Balb mit Brod und Fleisch
Sollt ihr mich wiedersehn."

Die lieben Rleinen, Sand in Sand, Bohl manbern hin und her; Doch kehren fahn fie von ber Stabt Den Menschen nimmermehr.

Brombeeren suchten fie zulest, Wie teine Hutf' erschien, Und als die Nacht hernieder fant, Da faßen sie und schrie'n.

Und ierten dann aufs neu' umber, Bis freundlich sie der Tod, Eins in des Andern Arm, ergrif, Zu enden ihre Noth.

 Bis Robert Rothbruft (†) allguleht Sie fcharrt' in Blatter ein.

Doch jeho traf des Himmels Jorn Den bosen Oheim schwer; Das Herz voll Ren' erblickt' er Nachts Die Teufel um sich her.

Sein Haus und feine Scheunen fraß Der Flammen Ungestum; Im Felde fiel ihm Stier und Schaf, Und Keiner blieb bei ihm.

Auf einer Reise nach Mabrit
Starb ihm sein Sohn sogar,
Und furz herunter mehr und mehr
Kam er von Jahr zu Jahr.

In fieben Jahren hatt' er schon Berpfandet all sein Land, Und nun ward endlich, so wie folgt, Die Greuelthat bekannt.

<sup>(†)</sup> Sonft Robert Gutfreund, Puck u. f. m. genannt. M. f. oben die Ballade ,, Robert Gutfreund."

Dem Rett, bem für ber Aleinen Tob
Er bot so vieles Gelb, Bard, wegen Raubs, ber Tob erfanne: So hatt' es Gott bestellt!

Und num gestand er jene That, So wie sie jest erzählt: Doch hatt' im Schuldthurm längst ben Ohm Die Reue todgequalt.

Bormunder, feht und Alle, feht, Die ihr Erzieher feib Bon Rindern, Die fein Bater hegt In Diefer Zeitlichkeit;

D feht die große Benfpiel an, Und feib gerecht und gut; Daß Gott euch nicht, fo ihre beeblent, Dereinst ein Gleiches thut. 30. Die in einen Diener Bermanbelte Laby.

(S. Percy a. a. D. Th. III. G. 313.)

Dieses alte Bolfslied ward aus' einer Sandsschrift abgebruckt, worin einige Berbesserungen (vermuthlich von jüngeri Handen) eingerückt waren. In altern Janbschriften ist diese Ballade gewöhnlich betitelt: "The samous kowm of serving-men: or the Lady turned serving-man., (Die berühmte Blume der Dienerschaft, ober die in einen Diener verwandelte Lady.)

Die schone Uebersehung, die schon ber herr Geh. R. Urfinus in seine bekannte Commitung aufnahm, erscheint hier werft mie bem wahren Namen ihres Verfassers.

Ihr Schonen, boret, groß und flein? Bum Beften fchreib ich euch allein; Doß Jebe von euch ift verfteh', Bas mich betroffen hat fur Web.

Ich mar ein Franlein hochgebohrn; Bur einz gen Erbin auserfohrn; Und als mein Bater ftarb, so war Ein junger Ritter und ich ein Paar.

En baute mir ein Sammerhaus,
Und schmickts mit schönen Blumen gus;
Ein schöner Haus man niegends schant,
Als mir mein Liebchen hat gebaut.

Da lebt' ich bann in Freud' und Lust;
Bon Rummer hatt' ich inichts gewußt Bis baß bas Glick ben Rücken wandt,
Und Feindesheer kam in das Land.

Bu Nacht da streift' es zu uns aus Schlug meinen Herrn, verbrannt' das Haus; Noch glucklich, daß in Mannertracht Ich konnt' entwelchen bey ber Nacht. Und bey des Feindes Ueberfall Da flohen meine Diener all; Da ließ man mich denn ganz allein; Kalt war mein Herz, als wie ein Stein.

Obgleich mein Muth gesunken mar, Ließ Gott ihn doch nicht fallen gar: Denn ich veranbert meinen Nam, Statt Clara hieß ich William.

Da schnitt ich meine Locken kurz, Und ging in einem Mannerschurz, In Hosen, Hut und kurz Gewand, Durch ferne Reich und ferne Land.

Und als ich ware mib' und laß, Setzt' ich zur Ruh mich an die Straß; Von Jammer was mein Herz so groß, Daß Thrane neben Thrane floß.

Da kam ein König, der albar Hin auf die Jagd geritten war; Und als er weinen wahr wich nahm, Fragt: wer ich war, woher ich kam? Ich bin, fagt ich, Eur Majeftat!
Ein Knab, ber in ber Jrre geht; "Obgleich von ebelem Geschlecht,
Wuß ich bach bienen als ein Kneift.

Steh, fprach der König, ftehe auf, Id nehm in meine Dienft' bich auf. Nun fage mir, was bu berftehft, Damit bit gleich in Dienfte gehft.

Sag' mir, willst du mein Burggraf sepul? Oder bist du lieber ben dem Bein? So sey mein Schent, jur Lafelzeit Da wartest du an meiner Seit.

Ober willst du sepn mein Kammerling', Der aller Orten mit mir ging; Ober willst du ben die Garde gehn? Da sollst du auch nicht übel stehn.

Da wähle dir nun selbst bein Amt. Ihr Majestät! die Dienste samt Sind gut und schon fiel ich ihm ein, Doch Kammerling, bas möcht ich sepn. Mit gnab'gen Ladeln sprach er: Ja, Und ich ging mit bey Hof allda; Ich benn so schlecht und recht gethan, Daß er mich höchlich lieb gewann,

Dun fiche, wie die Borficht wacht; Der König, der ritt auf die Jagd. Mit Rittern und mit Edein aus; Der liebe William blieb zu Saus.

Da dacht' is in der Einsamkeit Auch einmal an die vor'ge Zeit; Sah meine Wangen, mein kurzes Haar, Daß ich kein glücklich Weiß mehr war.

Sin Frauenmieder traf ich an, Da nahm ich es, und that es an; Pußt mich in Frauen, Prunkgewand, In Seide, Gold und Diamant.

Und eine Laute, die ich fand, Die nahm ich eilends von der Band, Und spielt darauf mit lautem Sang, Das Stub und Schloß davon erklang, "Mein seelger Varer war ein Graf, i Als einer in Europa brav; Meind Mutter war von eblem Hans, Mein herr stach alle Nieter aus;

"Und ich, ich war ein glücklich Beis,... Hatt Puß und Staat und Zeitvertreib; Denn keine war im ganzen Land, Der so viel zu Gebote stand.

"Das war ein Leben! lauter Blifc!... Da hatt' ich alle Tag Musib! Und hatt viel Madchen jung und schn-Alfat in meinen Diensten stehn.

"Und ach! nun ift mein Mann dahin! Und all die alten Freunde fliebu! Wie traurig bin ich nun gesetzt, Denn felber muß ich dienen jest!"

Und ich stieß manchen Seuszer aus; Ich glaubt' ich war allein im Saus; Das Herz war voll und überley, Orum flossen auch die Thränen frey. Dem König war nach manchem Fang Die Zeit auch ber dem Jagen lang; Drum wartet' er das Eud, nicht aus, Und ritt, und kam allein nach Haus.

Als er fich nun dem Schloffe' nah'rt, So hort er fingen auf dem Pferd; Da hielt er au, und horchte lang,' Wer hier mit fo viel Anntuth sang.

Und mas ich fang, hatt er gehort, Und jeden Laut, ber mir entfahrt. Mit großem Staunen fand er denn, Sir Billiam war ein Fraulein schon.

Drauf fprach er: Fraulein, weine nicht, Und trockne dir dein schon Gesicht; Ich hab gehört dein Leid und Klag, Das nicht mehr lange währen mag.

Da ward ich blutftroth im Gesicht, Wußt mich vor Scham zu lassen nicht; Dann ich macht selbst es offenbar, Und dacht', daß ich alleine war. Doch kurz, der König mard am End ...
So in mein schon Gesicht entbreunt, Und bracht mir Gold und Guter her, Damit ich seine Buhle war.

Ich sprach, ba er bie Guter bot: Herr, ich mahl lieber gleich ben Tob, Ob ich euch gleich im Herzen trag, Denkt nicht, baß ich so handeln mag.

Er fprach, Berzeihe, Fraulein mein, Die Lugend muß belohnet fepu; Und da die Deine ist erprobt, So sep mir heut als Braut verlebt.

Sir William ward sein Semal.

Das war wohl eine seltne Wahl!
Die vorhin ein Bedienter war —
Die Königin, die ist wohl rar.

**默erf. (†)** 

<sup>(†)</sup> Merk war Rriegsrath in Darmstebt, und Frennt von Gothe, Claudius, und andern schlenen Geistern, ift feit ohngefahr funf Jahren tob, und hat hie und da Gedichte, aber gewöhnlich ndue seinen Namen, gegeben.

# 31. Triumf der Liebe, ...

### Die Blume ber Dienerschaft.

(XH6 Pieces of ancient popular Poetry, from authentic Manuscripts and old printed copies, adorned with cuts. London 1791, &)

Diese Ballade ward für die angezeigte Sammlung ans einer altern, die 1677 ben g. Edes herauskam, abgebruckt. Eine veränderte Abschrift sindet man in J. Johnsons "Ancient Songs. "Beide halt der Peransgeber der Pieces of a. p. P. etc. für Nachahmungen eines gemeinschaftlichen Originals, das vermuthlich die Arbeit eines akten nordischen Barden war.

Der Ueberfeter nahm bis Gebicht besonders als ein Gegenftud ju ber vorhergehenben iconen Ballabe auf.

#### Erfter Gefang.

Bon allen ben herren in Schottland fein, Und den Frauen so lieblich und hold, Ein edeles Fraulein ftralt Allen guvor, Wie ihr horen iht manniglich follt.

Bon Schönheit, da ist se die Königin gar, An Farbe so lieblich und feln; Ihr Bater das ist der Lord Arundel, Der satte zur Erbin sie ein.

Will schauen die Brautchen, Lord Phonix er sprach, Die Frankein so lieblich und fein, Und somfie mir baß deun die andern gefällt, All mein Land soll ihr Erbe dann fepn.

Doch als er nun tam vor des Frauleins Geficht, Und trat ju der holdigen Maid: Gott gruße dich, Mägblein so lieblich und hold, Bur Erbin erflef' ich dich heut:

O last euer Werben, das Fraulein sprach, Seid Graf, und doch fommt ihr von fern? Ihr mögt genug Fraulein wohl haben daheim, Dabeim hab auch ich meinen Herrn, Ich hab ein treu Liebchen, das fohrich mir felbst, Ein Wiener mein Herz nur ergegt, Bon niedrigem Stande, Tom Pog ift fein Nam, Den liebt ich zuerst und zulegt.

Und ift fein Rame Tom Yog, wie du fagft, So fenn ich ihn, mahrlich! recht gut; Ich fann hundert Kronen mit Frenden verthun, Wenn er hundert Heller verthut.

Gott segn' euer Gold, sprach das Fräulein hold, Gott segn' eure Burgen und Lehn! Tom Poh ist gewesen mein erstes Lieb, Zum lehten auch lieb ich nur den.

Darob der Lord Phonix war hochlich erbof't, Und lief zu dem Bater geschwind: "Daschaut, Lord Arundel, sie will mich nicht han, Gar anders, traun! ift fie gestinnt: «

O Tochter, liebe Tochter, bu biff ja mein Rind, Meine Burgen und Guter find bein: Muft geben Lord Phonix jum Brautchen dich gin, Wenn daß du mein Erbe wilt feyn. O Bater, lieb Bater, ich bin euer Kind, Bu gehorchen euch ziemet wohl mir; Gebt hin meinen Leib, wonn ihr immer gefiebt, Mein Harg, Tom, foll gehen mit dir.

Ach Beh! ihre Lieb' fie etflicken num foll, Sie soll ihr tren Liebchen verlan; Die Zeit ist kommen, die Freunde find da, Lord Phonix, heut wird er ihr Maine

Sie rief, ihr blein Andisciein elef-fie berais. Opend, dir ich alleinig verwans. Auf, beinge Com Pahen dis Briefelein fcon, Sein harr' ich ant Michenbergs: Un.

Denn fregen ich muß mitter all meinen Ginn, Drum woll' ich vor Schmerzen vergehn; O fag ihm, ich lieb' ihn noch herzlich, wie vor, Und munsch ihn zur, hochzeit zu sehn. Und fcat, bafon merteft fein Wesen und Thun, Wenn du foldes ihm fagest von mir; Dann wend dich, und lauf deine Straße zurück, So schent ich zwölf Schillinge dir.

Denn so er da lächelt mit Lippen und Kinn, So lacht ihm das Herz in der Bruft; Dann mag ich mir suchen ein ander fein Lieb, Und träge zu ihm keine Lust.

Doch wird fein Angeficht icharlachroth, Dann that es im herzen ibm web; Dann ift ihm noch beilig fein erftes Gelabb, Dann bin ich ihm treuse bann je!

Won hinnen bis Knabblein rannte fofort, Und, traund er nicht wellte noch ftand, Bis bas er war kommen gen Strawberryschloß, Allwo er Lom Pohen balb fund.

Er gab ihm bas Belefelein in bie Sand, Doch eh er zu lefen begunt, Erzählt er ihm flaglich, Serrn Phonix ben Lord. Solle frenn sein eren Liebeben gur Stund. "Und als et hun kuct in bas Beiefeldin; Da floffen bie Ehranch baffin;

Sprach, Ach! kannnichtlefen ode Bitefelein fiften,

D Rudbelein, flein Rnabelein; Ten bu infr treu, Funf Mark hier, ich fchenke fie bir; Bedes Wortchen im Brief mit ich lefewund febn; Meinem Liebchen fag biefes von mir:

Sie hat ja gelobet, mein Eigen zu fenit; Ich bin noch nicht andere gefinnt: Nicht han foll ber Lord fie ben Lag Boet Racht So er nicht mit bem Schwert fie gewinnt.

Auf Gulbenberge "Au wilk ich treffen fie an; Sag, beten fur mich fie nun mag, Denn bort will ich laffen mein Leben fo fuß, Ober fibren bas Pochfeitgelag.

Bon bannen dis Knabeleift kannte fofort, Et eilt' und er lief so geschwind. Das Fraulein entgegen zwo Mellen ihm kam: Was bleift du so lange, meln Kind? O Anablein, Goin Anabelein, bift moch fo jung, Rannft ligen und trugen mich mobi; Muft ichnoren, mir schwaren bier auf die Buch, Wann ich glauben und trauen dir foll,

Den Anabe fbrach, Schwören ich will auf die Buch, Jesus Chriftus ber helfe mir so, Als lefen nicht komnte Tom Dog den Brief, Und war, wie ers horte, nicht froh.

Spricht, habt ja gelobet, fein Eigen zu fenn, Er ift mich nicht anders gefinnt, Richt han foll ber Lord euch ben Tag oder Nacht, Go er nicht mit bem Schwert euch gewinnt.

Auf Gulpenberge. Au will er treffen euch an; Sprach, beten für mich fie nun mag, Denn bort will ich laffen mein Leben fo fuß, Ober ftoren das Hochzeitgelag.

So bieses ift wahr, o mein Anabelein klein, Als wie du verkündigest mir, 3wolf Schillinge, Anabchen, gelobt' ich bir an, 3wolf Aronen bir schenk' ich dafür. Moine Mägbelein alle; das Gränleist sief,
Und feib ihr: mir freundlich gefignet,
On laft une nun beien und fnien auf den Grund,
Duß Bone heut fein Biebehen genelant.

Und wann er abfleger und bibaet guruden. Bie Chrifter ihm mage verleihn, Bill ich machen zur Phym'ihn von feinem Sefclicht, Denn Larb, Arnibel foll ar bann fopn.

## 3meiter Befans.

Mun mollen wir schweigen des Fraukins hold Mag beten inbrunftig und febr; Nun wollen wir fingen von Thomas Dob, Bum Bord feinem herren ging &:

Ant als er min trat zu Ebrb Jestellu hin, Da kniest' er nieder auf Ante: Was Zeitung? Was Zeitung?, o Thomas Pob! : Ba dennichig bift bu ja ain b.

Bas wingstan? was shoft die In Sonias in and his min niemme weiß film a

Mile beiner Gefellen wohl Ginen verbieges

Sab meiner Gefellen nicht Einen ochoge, Bed Siede verübet an Br? Hab' nur ein feln Liebchen in Schottland fifth, Die randt ist ein Reicherer miril

Rift fo ihr incht achtet mein minolich Word, Left fler dies iind schaut ihre Hand, Die Buefieln fo lieblich, die Brieflem sa hold, Sie hat es mir selber gefandt.

Allibable mit gelestit bas Belefelein ficon Non Anfang in Ende ber Leeba Composi, dirhal onitien kein Neicheb bein Lieb, Deut gete ich die felhflich mein Wort.

Derinschauf hundert Kronen bie Woch'ich bir zaff', Sollt prangen in Silber und Gold; Und fo lange du wiebst um das Magbelein sein, Schon Harbhftabt haben bu funt:

1846 Bilner Geftellen fein viergig bagur, Und folle viergig Retter auch bait, Und mitich fo viel Languer, fif gurifie fier find, Da fchieß ich bann felber mich jon. 2013.

Ich bant euch, herr, fprach fluwieder SomPob, Bas follt ich mit Roß und mit Magn? Will fohn, ob ich, so der Herr Christian mir hisft, Allein sie befregen nicht kann.

Gott femmit ench, herr, fprach hinwieden Comito, Chrift fchis' ench bei Mache, und Lag!: Wenn nimmer ich komme i iebendig gurichen: Zerfibrt ist bas hochzeitgelege:

O, Stote fcials auch bich nun, bu guter Komfling, Bift tapfer, bas fpricht wer bich feunt; Doch fchaut; ob ihr magt offie Morden und flient, Wachen feleblich bum Gaber eine Enb. ?

Und wie num Com Jos fam gen Giftbenberge Au, Und auf und nieber ba fcheitt,

: Gar schnell bep dem Frankeite nordber ging Tom, Und fprach un ibe jogo fein Best, 1992. Bis biff er Herrn Phonix, ben Lord, erft begrußt, Lind verffindiget Lag ihm und Ort.

Billodimen, willfommen, du Thomas Poh, Du Divner vom niedrigen Stand, Was muchet daheime, der Cord, dein Herr, Und all beine Francis im Land?

Der Both, moin herr, der ift wohl und vergnigt, Seit ich ihm jum bestenmal fab; Dach bitt', wallet kommen ju jennem Bauch, Zwey Warte in veben allba.

Ihr fend ein Ebler, begann Thomas Pod, Geboren ein Schnttischer Lorb, Ihr mocht genng Fraulein wohl finden babelm, Und führen mein Lieb mir nicht foet.

Bon himmen, von hinnen, du Thomas Doc, Du Diener wilt rechten alhier? Kein Diener foll hindern mich diesen Tog, Und gehmen mein Brautchen von mit,

Nich bin ich sin Beried; von interligen Ständ, Und ihr fild, ein sindstigen Herri, 18-2Bo brech' ich, bewor ich fie feige vertier, Juppe duch, herr Lord, einen Speer.

Peniemt einen Ort wie, zu treffen ench an, Und feber gum Kompfe den Tog; Benn da will ich lassen mein Leinn fo fic, Wenn ich fie nicht zu verten vermag.

Und alfo zerftort war bas Hodhzettgelag', Die Braut ging nach Haus ofine Mann, Und wohl, ach! so wohl ihr im Herzen nun war, Dreymal fie zu lachen begann.

Meine Magbelein alle, bas Fraulein sprach, Die ihr mich bedienet allhier, Mun betet boch alle für Thomas Boch, Und fallt auf die Knieen mit mie.

Bie Chrifius ibm moge verleife,

Bell ich machen zur blum'ihn won feinem Gefchlecht, Denn Leved Arundel soll der dann feput.

#### Dritter Gefang.

Wie murden dem Paar die acht Nachts so lang, Wie betete schon Rosamund! Zuletz, wie kaum stralte der achte Tage Tom Pot, wohl geruftet er kund.

Trat zu ihm ber Lord, sein genädiger Herr: Tom Poh, geh zum Marstall hinein, Da stehn breissig Rosse so frank und so fren, Und welches du willt, es sep bein.

Ihr habt breisig Rosse so frank und so feep, Doch Alle sind stetig und wild; Drumbinich auf demSchimmel, so alt und so frem, Bum Streite gu traben gewillt.

Und wilt auf dem Schimmel du traben jum Streit, So wollen wir traben bepher, Hundert Mann und ich felber voran ober mech, Zu fompfen auf Schwert ober Speer, Ich bankeuch, Derr Lott, fprach hinwieder Tem Dob,

Sum Streit will ich traben allein;

Um zehntaufend Kronen nicht ritt ich babin
Mit Einem Mann ober mit zwey'n.

Und als er war kommen gen Gulbenbergs. Au, Wohl zwey or brey Stunden er harrt, Und enblich Lord Phonix hertraben zur Au, Und vier Manner mit ihm gewahrt.

Sabt brochen eu'r Bort, fo fann fprechen Com Dob, Eur Wort, bas ihr gabet fo feep, Bu bringen nicht Mann ober Anaben mit euch, Bringt mehr nun benn zwep ober brep.

Das find meine Leute, Lord Phonix er fprach, Die warten mir auf in ber Burg; So Einer nur hebet den Arm wider dich, Renit ich felbst mit der Lanzen ihn durch.

Das toill ich bit fchiberen, fo hoch und fo frey, Und follen dir zeugen die Bier, Go du heute mich schlägst auf dem Anger so grun, Sollt nimmer du busen dafür.

Sie fchwenkten die Roffe wohl dreymal herum, Jeber fahren ben Bugel bann ließ; LordPhonixwar frart und wohl kundig des Strekts, In den! Gigentel Tom Pogen er fließ.

21stb hob, und warf aus bem Sattel ihn gar, Auf ben Boben fo kläglich babin: Ach, traum! um mein Leben da jammerts mich nicht, Wein Liebthen nur liegt mir im Sinn.

Die ich wollte gum Beibe mir freyn, Das qualt mich! Lord Phonix, o reite nicht fart, Dier bleibt Einer heut von uns gwey'n,

Tom Pos war ein Diener von niebrigem Stand, Und war boch ein Dokter viel gut, Um die blutigen Wunden ein Tüchlein er wand, Und durch Jäuberwork hemmie bas Bint. Damn fchwang er fich fings in hen Sattel gurack, Sein Schimmel ftand freundlich und ftill; An rict er, und fließ in den Arm dem Lord, Daß kläglich aus Erden en fiel.

Durch den rechten Arm ftieß er fo friftig dem Lord, Daß fofort aus dem Sattel er fank; -Spricht, bitte, Lord Phonix, fieh auf nungud ficht, Oder faß mir das Fransein pum Dank.

Bom Zechten ba foweige, vom Streit laß ab, Steck ein beine Wehr hiefen Tag:

Daß ben Gpeer ich nicht halten wehr mag.

Und reut, des Weginnens mich febr, Und reut, des Weginnens mich febr, Und, mar' ich gefund, wie ich frank nun bin, Ich kaufte wohl nimmer dich wehr.

Bohll sprechet ihn alfo, enggegnete Tom, So bin ich auch freundlich und gut; Geht her, o ihr Diener, finge geht wir ein Tuch, Daß ich fill euerm Herren das Blut. · Und also er sisse dem Lord Dhonix das Blut, Und war ihm im Herzen so wol: Inch will ich nicht nehmen das Franklin von euch, Nein, selber sie wählen nun soft!

Sier ift eine Wiese, zwen Meilen wohl lang, Steht oben ihr, noten fteb, ich, Lind mittenin stehe das Fraulein hald, Und fröhlichlich wichte für sich.

Aud wilten thun alfo, Bord Phonix er fprach, Soll haben bas Fraulein bie Bahl, Hundert Kronen verahr' ich bir, ehrlicher Wicht, Werb' ich oder bu thr Gemal.

Und wie fie nun ftunden auf ber Wiese fo grun, Und kam auch das Frankein dahin: Ben Allem was heitig the, Rosamund rief, Nuch die, Thomas, fieher mein Ginn!

Doch ole zu Com Poten bineilte die Maid, So hastiglich, traun! und so frob:> Halt ein, sprach Lood Phonin: o Frankein, halt ein! Man raudt mir mein Brautchen nicht so. Berweilet mit euern brey Magben affice, und manbert nicht bin vber ber,

Bell ich hinter ben Steinen bort ringe mit Tom, Denn fallen muß ich ober in.

Doth wie fie unn hinter ben Steinen nafen, That Reiner bem Andern ein Leib, 4" Lord Phonix, ber hate ein Gelibbe geffan, Die zu fichren mit Som Anen Stein.

Diag mich fie peffen, Loed Phonipse spraich, Ob sie falich ift gefinnt ober tren; Offich gehound fage bem Fraulein hold, Daß gefolien ihn Liebchen mir sep.

Abein Glebrund meine Brauchen und fin !

Und damie das Fraulein in Unmacht fag, Ihr Herz das war mabelich! voll, Gram; Doch Dhonir der Lord, wie er endelich lief, Und auf von dem Boden fie nahm!

Maid, liebe Maid, auf den Schen bein fieb, Tom Dod ift ja frifch und gesund!. Will senden sogleich hin zu Lord Arundely. Und machen die Zeitung ihm kund.

Will fenden fogleich bin zu Lord Arundel; Wir woll'n euer Brantgelag febn, Und ziehet dein Raten die Dand von such abe So geb' ich euch Lander und Lehn.

Die Brautzeling foh' ich , fired Bard Munbel. Mein Tochterlein better fich feins. Kanns anders nicht feppe, so ergebt ich mich beein, Und Tom soll mein Erbe nun jepn.

Darob Rosamunde ja lächelne begann,
Ihr Derz bas mar wahrlicht fo frost
Ihr Madden all, rief fie, o schmat auf mith,
Und machet en all' abensal

Ihr Magbelein alle von Schottland fein, Und von Engelland, wollt ihr gebeibu, Go freyer boch nimmer nach Gelb und Gut, Aus Liebe nur möger ihr feen n.

Sich hant einen Lieben, den for ich mie felbit, Einen Diener von niedrigent Stand; Und nun foll er langer nicht beiffen Com Die, Lord Arundel nun fep er genannt!

32. Wie ein Raufmann fein Weib

(Med Whicem of America, ipopular Mustry (LeeCon

this can be a

"Die Geschichte, die den Inhalt dieses alten Gedichts aus innacht, fcheint in allen undstlichen Gestalten erschienen in sehn. Sei findel sich in etweit Pamflet, bettelt: "Penny - wise, pound-soolish; or a Bristow diantond, set in eworings, and both crack'd. Prostable for maried men, pleasant for

young men, and a rare example for all good women,, London, 1631.4to b.l. Eben biefe Geschichte ift ber Sinhalt ber, wenigstens im Morden, wohlbefannben alten Ballade "The Pennyworth of Wis,, Aus Langhams, Letter, 1575, Scheint ju erhel. len, daß fie auch bamable unter bem Titel The Chapman of a Pennywoth of Wit,, gebruckt worden; obgleich man jest feine Ausgabe jener Beit fennt. Die bier folgende Abichrift rubrt aus einer von Bifchof More's Sandidriften in der diffentlichen Bibliothet zu Cambridge (Ff. II. 38. ober' 690) her, die mahricheinlich unter ber Regierung Edwards IV., ober Richards III. gefchrieben wurde. Das Gebicht felbft aber ift un. ftreitig eines hobern Miters, und icheint, nach Sprache und Orthographie ju urtheilen, Schottiichen boer wenigstens Rotbifden Ursprungs. Ein Bruchftuck aus einer etwas verschiebenen Abfdrift, übrigens in ber namlichen Mundart, fin, bet fich in einem Manustript aus Beineiche VI. Beit im Brittischen Museum. (Bib. Hard, 5396.) Das Gebicht mar augenscheinlich fur ben Bare fengefing bostimme. "

## Erfter Gefang.

Horche, ihr Herren, ich biet euch boch, Wie ein Raufmann einst feln Welb betrog. Beydes bey Lag und auch bey Nacht: Drum gebt tigt allesamt wohl Acht!

Ein Kausmann wars aus diesem Reich; Ein schon frey Wendlein nahm er euch. Das Wendlein was so treu und gut, Sie hielt ihn als ihr Leib und Blut; Was immer er that, und ju ihr sprach, Stets lebt' sie seinen Besehlen nach. Und doch der Mann war lustig und wild, Schlief bep eynem andern Weybesbild. Der kauft' er Rieider von Golde schwer, Gesuttert mit Marder und mit Bar, Und schenkt ihr königgleichen (†) Staat,

<sup>(†)</sup> Die ulte urfprungliche Form fatt, , foniglich.

<sup>(†)</sup> Mad (baher Mabchen), Raid, Magd, bes beuten in altern beutichen Schriftftellern alle baffelbe, namlich Jungfran, Madchen.

Sepner Frauen, die war so gut und trou, Bracht' er nie uichte von Lepnerley. Das war wohl Wahn, ben menner Chr',... Um Schönheit achten Treu nicht mehr.

Mun siche begab, wie von je sind je, Der Kaufmann follt' hin über die See; 3n feyner Bublen er gangen ist, Daß er sie noch jum Abscheid füßt! Und herzten und füßten sich minniglich, Und weinten beym Abscheid schmerziglich.

Nun zu seynem Weib er gangen ift,
Daß er auch die zum Abschied küst.
Lieb Frau, sprach er, ben unserm Herrnz
Wilt nicht um Geld was haben gern,
Daß ich, wenn ich über See schiff' hin,
Dir kauf' eine Gab' nach dennem Sinn?
Mehn Herr, sie sprach, so belfmin Christ,
Was ich hatt' schon längst Eur Eigen ist:
Doch sint ihr sehr niehn treu treu Mann,
Nehmt diesen Obennig von mir an,
Raust um einen Ofennig, Wis basur,
Und bringt ihn heim im Largen mir.

Ber Ranfmann ftuid und schaut' fie an, Den Pfainig nicht wollt' hinten lan, Und (die Bahrflept, wahelich! fag ich euch) Er steck' thn zu Sack) und schied sogleich.

Gott sende' ibm einen guten Bind, Das er kam in Frankenreich geschwind; Und kauft' und schleppt' ans Schiff herbey Viel Kausmannegut und Spezerey. Darauf (denn soust er lieber blieb,) Von dem Besten kaust' er seynem Lieb; Er kaust' yhr Knöpslein, Schnallen und Ringe; Haarnabeln von Gold und seyne Dinge; Er kaust' ihr Juwelen an das Haupt, Saphyr, und Rubynen mehr als ihr glaubt. Seiner Frauen, die was so gut und treu, Der kaust' er nichts von Keynerley. Das war wohl Wahn, pen meyner Ehr', Um Schönheit achten Treu nicht mehr.

Als er getauft hatt', was er wollt' Der Kaufmann, ilber bie See er follt'; In dem Kaufmann sprach seyn Olenersmann: Der Frau hhren Pfennig legt nun an! Der Kausmann schwitz: Bey der hepl'gen Anne, Einen therithten Sanbel bie Frau mfanne; Einen Pfennigworth Wit foll ich faufen hier, Den find ich in gang Frankroich fchier.

Ein alter Mann stund in der Half, Der verstund des Raufmanns Reden all. Zum Raufmann der alte Mann kann sagen: Drob, Raufmann, sollt du nit verzagen: Den Psennigwerth Wit last' ich zu Kauf, So du wilt kinglich merken drauf.

Enahl mir, Kausmann, unwerholen, Hasin ein Weyb, ober eine Buhlen? — Herr, ich hab' Beydes, so mahr ich leb', Doch meynem Lieb den Borzug geb'. — Dann (spricht der alte Mann) unwerzäglich Thu wie ich dir sage, still und kinglich. Wann du kommst über die salz'ge Flut, Thu' Kleider an alt und gar nicht gut, Und hin zu deiner Buhlen geh, Und sag ihr an depn ganzes Weh; Sehr senst, und stell dich Megemuth, Und sprich, persoren sey all depn Sut, Dein Schiff versunken im salz'gen Schann,

Du seiber seyst entronnen kann; Und weim du ihr alles hast verzählt, Seh auch zum Weyb, das dir vermählt; Und welche dir baß hilft in der Noth, Mit dieser hause, so helf' dir Gott!

Der Kaufmann fprach: Gott fen mit byr, 3ch hab' meine Baar', nimm ben Pfennig hier.

'Als er kam über bie falj'ge Flut, That er Kleyber an alt und gar nicht gut; Sein Lieb tuckt' aus, und schaut' ihn dar, Sprach zu phrer Maid: Rahmst du ihn wahr? Mein Lieb von der See ist kommen an; Ramm hier, und schau ihn seiber an.

Die Maib bie sprach: Bey meiner Efr, Gar jammerlich bekleid't ist er.

Seh hinab, o Maid, zur Hallen gleich, Und wann ihr Beyd' antreffet euch, Und der Kaufmann beginnt nach mir zu fpahn, Sprich, mit kannem Aug' thatft du mich sehn, Und so er bleibt, mit Streit und Lank, Bag, in der Kammer lieg' ich frank, Und baraus eret! ich nimmermehr Zu meyner Befannten Kennem her; Weber zu ihm., noch zu einem andern, Und that mein Bruber felbst herwandern.

Ach, sagte die Maid, ist das Eur Spott? Denkt wie er euch half aus mancher Noth. Wie er kan zuerst (ich schwörs alhier), Nicht für zwölf Heller hattet ihr; Nun habet ihr, traun t vier hundert Plund, In Gold und Splber, das ist rund. Gut ist nun ein Lehen, als wie man spricht, Manche Zeit mans hat, manche Zeit auch nicht, Ob all sein Gut von ihm gangen ist, Doch verlaße ihn nimmer zur dieser Fris.

Geh binab, du Maid, wie ich beiffe bir, Sonft foltu nicht langer bier mohnen mit mir.

Das Mägdelein stieg in die Hallen filnt; Der Kaufmann ihr entgegen ging: Wo ist mein Lieb? Wo ist sie, Maid? Was steht sie mir nicht jum Gruß bereit?

O herr, ich thue dir wohl zu miffen, Krant liegt fie im Kammerlein auf dem Kuffen, Und daraus trit fie nimmermeht Bu phrer Bekannten Keynem her, Weder zu bir, noch zu einem Andern, Und folle ihr Bender felbst hermandern.

Magdlein, zu meinem Lieb num geh, Sag, all mein Gut blieb in der See, Meyn Schiff versank in den salz'gen Schaum, Ich selber entrann bem Tode kaum; Und hab am Strand, einen Mann erschlagen, Drum darf ich hier aussen mich nit wagen. Ich bitte sie, weil sie mich treulich liebt, Und ich mannich Sutes an her verubt, Sie wolle mich in thre Kammer lassen, Daß Königes Schergen mich nicht erfassen.

In die Rammer gangen ift die Maid, Und fagt' ihrer Frauen die Renigfeit.

Geh hinab, Maib, in bie Sall hinab, Soll fürber fegen seinen Stab, 1 Souff ich aebalb gur Stadt hinsenbe, And geb ihn in ber Schergen Sanber Ich fcmbre benm Gott ber Kraft und Macht, Repn Königes Feind bleibt bier gur Racht,

Das Mägbelein stieg hinab zur Sall', Und bem Kaufmann fagte dis alzumal. Der Kaufmann nirgend Hulf' erfah, Nahm Urlaub flugs und schied von ba. Mun horcht, ihr herren so artig und fepu, Das Beste, das fommt noch hinterdrepn.

### 3meiter Gefang.

Horchet, ihr Herren, groß und flenn, Der Raufmann geht feine Hall hineyn; Seines Kommens freute sein Weyb sich febr, Und gegen ihn trat sie flugs daher: Lieb Mann, sie sprach, willfommen hier! Wie gings jenseit des Meeres dir ?

Frau, er fprach, bey Jesus Chris, Byn schlecht gesahren zu dieser Frist. Alles Gut, das je war dein und mein Ein Sturm erfaste mich auf bem Meer; Die war ich erschrocken halb so sehr, Und banke Botte, benn fo ich mag, Daß ich nach lebe diesen Tog.

Mepn Schiff sank unter in die Fluth, Und verloren ift menn Haab und Gut, Dann schlug ich noch einen ebein Mann, Daß ich hier aussen nicht weylen kann. Drum bitt ich dich, sint du mich herzlich liebst Und mir dein Treue gabst und giebst, Birg mich in bepnem Kammerleyn!

Herr, sprach sie, nichts soll Hindrung seyn: Seyd still, und seufzet nicht, mein Leben, Der's Gut euch nahm, kann mehr euch geben. Ob all denn Gut sank in die See, Ich will dich nicht lassen in deinem Beh. Ich geh zu König und Königin, Auf meine Anien fall' ich hin, Und knie' alldar, und laß nicht abe, Bis daß ich Gnade für dich habe. Kann basten, brauen und Wolle spinnen, Weine Mach, und ich konik Sicher winden,

Daß du, fo lang' le bin dein Belb, Bohl beg und pflegoft beinen Letb.

Die Wahrheit ifte, als ich euch fag',
All Racht ben senner Frau er lag.
Am Morgen, da war er früh bereit,
Und warf um sich ein fürstlich Kleid.
Wit weiten Schritten, so leicht und flink,
Bu seiner Bulen Haus er ging.
Sein' Bul' kuckt aus, und erkannt unschwer,
Er selbst kam übern Anger her.
Flugs that sie ihr purpurn Kleid anlegen,
Und kam in der Hallen ihm entgegen,
Ind kam in der Hallen ihm entgegen,
Bweymal or dreymal, or noch mehr
That sie ihn kussen, lieb und sehn.

Herr, fprach fie, boy St. Johann, Micht halb fo lacht' eu'r Weib euch an, So wahr ich leb', fie ist ein' Hur', Und finnt auf Lift und Tulgen nur,

Mein Sind, er fprach, bep St. Johann! Doch bift bu nicht gut bey mir bran. Denen über Seg ba boret' ich. Du haft ein'n andern Schaf als mich. All's Gut, bas wan beibes bein und mein, Haft bu ibm gegeben, ben St. Martin.

Lieb Henr, so mahr mich Christ erlöf', Die dir so sagte, war falich und bos; Es war dein Weib, der alte Drach', Die nimmer ein gut Wort von mir sprach. Währ sie nur tod (möcht Stott es geben!) Dir wollt' ich ganz zu Willen leben. Früh oder spat, saut oder ftill, Wein Seseh sollt sein allein dein Will', Und will ich beweisen nun vor dir, Daß sie lägt falsch und bös von mir.

Auf ben Estrich breitet fie ein Tuch, Lang, breit und stark von Zeug genug, Und packte brauf hoch in die Hoh Funstig Hemben gewaschen so weiß wie Schnee, Auch Silberfrück und Becher von Gold; Der Kaufmann sah's und gar nicht schwollt': Er that es in ein'n weiten Sack, Und gabs seinem Pferdlein huckepack.

"Dun Anabelein, langer on nit bleib? Buhr's bin, und bring' es meinem Beib. "

Der Angb ist gangen auf seinen Pfad: Bald hinter ihm ber ber Kansmann trat, Auf den Flur er schmiß den Packen hin. Groß, lang und benic, und gar nicht dunn, Wie er allda sag auf dem Grund, War er wohl werth vienhandert. Pfund Jung und Alt that drinn die Manter auf, Wie sie schantendas Pferd und den Packen drauf. Herr, sprach sein Reib, beim Kreuz ich schwör', Diesen Staat und Pracht, wo habt ihre her?

Lieb Frau, sprach er, ben Jesus Christ, Dis Waare für beinen Pfennig ist. Hab' ich ihn nicht gelegt wohl an, Ein'm Andern giebe, ders besser kann! Dis Alles ich faust um deinen Psennig, Und dir drum Alles geb' und göm' ich, Und thu bamit, was dich gehist't, Ich frage nicht nach, ben Jesus Christ!

Des Raufmanns Beib ju thm fann fagen: Bas thatft bu fo elend anher bich tragen?

Darauf ber Raufmann fprach fogleich, Das that ich, ju erforiden euch. Des meiner Buten war ich zuvor';
Die sperrte mich schändlich aus dem Thor.
Sie tiebte mein Gut wohl mehr denn mich,
Go thatst du, nie, Frau! sicherlich.
Drauf zu erzählen der Frau er 'gan,
Was er von der Buten wieder nahm.
"Und Alles ist deines Psennigs Waar,
Drum ich reiche dirs sphisch dar,
Und 'lobe dir, jeht von dieser Stund"
Will ich nimmermehr kuffen Bulennund.
Mit dir, lieb Weih, mein Trast und Stab,
Will ich sühren mein Leben, bis an das Geab.

So that des Kaufmanns Sinn sich kühlen; Kein Thorheit that er weiter spuren; Er hub an, keusch und fromm zu leben. Das mög auch Gott uns Mist geben! Sott, ber da ift von großte: Macht, Die gauge Gradt nehm' in sein' Acht. Christ, der du des Hummels König bist, Bring uns in den Himmel nach bieser Fris!

# Der Mond und Die Pilgerin.

(S. Percy a. a. D. Lb. I. S. 243.)

Verstreut durch Shakespears Stude sind unzählig viel kleine Fragmente alten Balladen, deren vollständige Abschriften nicht zu erhalten waren. Die pathetische Einfalt, die in vielen dieser Frasgmente herrscht, reizte den Beschof Percy, einige von ihnen auszulesen, und sie, mit Hulse weniger Ergänzungen, zu dieser kleinen Erzählung zu vers binden. Ein kleines Bruchstück nahm er aus Beaumont und Fletcher.

Dies schone Original ber Bargerschen Ballabet "Ein Pilgermabel jung und fein, " verbient in vieler Racksicht, neben ber zwar schonen aber untreuen Ropie, seinen eigenen Plas. Ein grauer Bruber matti' hinait, '
Und zählt' fein'n Rofenkranz.
Der traf am Weg' ein Rägblein fein, Gefleib't wie Pilger gang.

Nun Chrift mit dir, bu Bruder grau, Ich bitt' bich, fage mir, Ob immer in biefem Gptteshans Dir fam mein Liebchen für?

Borbey erfannt' ich dein treu Lieb,
O Maid, das fage nun. —
Ach, bey dem Muschelhut und Stab,
Und bey den Sandel Schuhn. (†)

Doch meist bey Angesicht und Blick. Solbselig anzuschaun, Beym slachenen Ringeslockenhnar, Und Angen, lieblichblau. —

<sup>(†)</sup> Dis waren die Rennzeichen eines Pilgrims. Da die vornehmften Audachtsörter jenseit des Meeres lagen, so pflegten die Nilgrimme Muscheln an ihre hute zu flecken, um die Absicht ober die Vollendung ihrer Wanderung anzudeuten. Warb. Shakesp. Eh. 8. p. 224. Percy.

Maid, ber ift tobt, gescharret ein, Lief, tief gescharret ein; Bum Sanpt liegt gruner Rafen ihm, Bu'n Fugen liegt ein Stein.

In biefen heil'gen Mauern bie Da traurt" lang und ftarb, Oft klagend um ein Magblein ftofg, Def Gunft er nie erwarb.

Da trugen ihn baarfuß, in dem Sarg, Sechs Purschlein jung und schlant, Und manche Thrane floß aufs Gras, Als er hinuntersant.

Und biffen tob, bu Jüngling hold? Tob, und gefcharret ein? Und ftarbft bu hin, ju Liebe mir? Brich, hartes Herz von Stein! —

O weine, Magdiein, weine nicht; Laß fahren eitlen Schmerz, Und fuche bafür Himmelstroft," Der labt bas franke Herz. Laß, helliger Bunder, of laß, aber ...
Bu tabeln meinen Gram:
Berlorn hab ich bas feinfte lieb,
Das je ein Welb bekam.

Und nun, ach! nun du nicht mehr bift, Nun wein ich fur and fur. Dit dir zu leben munfche' ich nur, Nun fterb' ich auch mit die.

Wein' nicht mehr, Magdlein, wein' nicht mehr: Umfonst ift Gram und Traner; Gepflucte Beilchen blahn nicht auf, Von keinem Frahlingsschauer.

Des Lebens Luft flieht als ein Traum,
Der Gram auch flencht dabin.
Der Kummer macht nur schmer bas herzt.
Drum heites beinen Sinn!

d, heiliger Bember, sag nicht fo!
Ich bitte, sag nicht so!
Sint mein tren Lieb so farb für mich,
Wie mag ich werden froh?

So kommt er nimmermehr zurud? Kommt nimmermehr zurud? Ach, nein! ist tod, und liegt im Grab, Da bleibt er emiglich.

Sein' Wange war wie Rofen roth, .
Der holbste Burfc war Er!
Nun ist er tod, und liegt im Grab:
Ach, daß ich auch da war! —

Rlag nicht mehr, Mägblein, flag nicht mehr: Die Männer wechseln immer; Ein'n Fuß zu Land, ein'n auf der Gee; Treu Einer Sache nimmer.

Marft du gefällig, war er falfc, ...
Und ließ bich trauren, glaub' ich: Jung Männervolf war fonder Eren, ...
Seit Sommerbaum' find laubig. ....

Mun, heil'ger Bruber, fag nicht fo! Ich bitte , fag nicht fo! Mein Lieb, der trug wohl treuen Ginn? Dit ihm mar ich wohl frech! Und fifte tod, du lieber Jung'?

Und ftarbeft fo für mich?

Dann, Heimath, fahre wohl von nun,

Dann manbr' ich ewistich?

Doch erft leg' ich den matten Leib Auf meines Lieben Grab; Drey Mat kuß' ich das grüne Gras, Woselbst er fant hinab.

Moch harr, Heb Maib, ein Weilchen hare, An dieser Kivstermaner: Der Bind burchpfeift ben Hageborn, Und rieseln Regenschauer.

D, helliger Brudet, halt mich nicht! Bas bist du fo voll Huld? Rein riefelnd Regenwetter kann Reinvaschen meine Schuld.

Nun hart, lies Deald, whr am zu mir, Und heitre beinen Blid! Schut auf, wer ftedt im grauen Rod? Dein Lieb, ber ift zuräd! Lieb' und Berzweiflung trieb mich her; Ich nahm bas heitige Rleib, Und wollte trauren lebenslang In Rloftereinsamkeit.

Doch, Gott fen Dank! mein Gnadenjahr Ift noch nicht gang vorben. Micht langer, Liebchen, hauft ich hier, Warft bu mir hold und tren.

Nun, Gram, fahr wohl! Willfommen, Luft Noch einmal hier ben mir! Nun scheibet nichts uns nimmermehr, Nun ich dich funden hier.

### Doduno.

(Petit Jaques et Georgette, ou les petits Montagnards Auvergnats. Paris, 1791. Eh.I. S. 77.)

Dis Auvergnische Landlied ift in Frankreich unter bem Namen Clermontaile befannt. Es wird (ober wurde wenigstens sonft) von den Tochtern und Sohnen der Auvergnischen Landleute, besonders der bergbewohnenden Senner, jugleich gesungen und getanzt, und verdient wegen seiner lieblichen Nalvetät, bekamt zu werden.

Die meisten ächten Bolkslieder verlieren in Uebersehungen. Dieses und das Nächstfolgende ganz besonders. Wer kann das Breitlautige und Feierliche des Auvergnischen Landdialekts im Sochs beutschen nachahmen? Die ist der Grund, war rum ich die Originale beider Lieder ausnehme. O sag mir, was dir fehlt? — Dir sagen was mich qualt?
Sie sprechen, ich hab das Fieber;
Das fommt und geht vorüber:
Das ist nicht was mir fehlt.

O fag mir boch, Yobuno,
O fag mir, was bir fehlt? -Dir fagen, was mich qualt?
Ach! 's fehlt mir nicht hier oben;

Ah! disa mé, Yaudouno, (Claudize)
Lé mau, qué vous n' avé?
Lé mau, qué y-eu n' ai,
Disont que z'ai la fiaura:
Lé mau, que y-eu n'ai,
Nen garirai jamouai.

Ah! disa mé, Yaudouno, Lé mau qué vous n'avé? Lé mau, qué y-ou n'ai? Qu'ou n'é pa a la testa, Muß alle Glieber loben. Errathft bu, was mir fehlt?

O fag mir boch, Yobuno,
O fag mir, was dir fehlt?
Dir fagen was mich qualt?
Wir schmerzen nicht die Sande,
Wir schmerzt nicht Fuß noch Lende,
Errathst du, was mir fehlt?

O fag mir boch, Yobunchen,
O fag mir, was bir fehlt? -

Ni a l'estoma. Lé déviné vou pa?

Ah! disa mé, Yaudouno, Lé mau qué vou n'avé. Lé mau que y-eu n'ai, Qu'ou n'é pa a la gamba, Ni dou long dé bras, Lé déviné vou pa?.

Ah! disa mé, Yaudouno, Lé mau qué vou n'avé. Dir fagen, was mich qualt? Seit ich hab' folche Schmerzen, Da pocht es mir im Herzen. Errathst bu, was mir fehlt?

Lé mau qué y-eu n'ai, Que mé donna la fiaura, Quand lé cor m'y ba, Lé déviné you Pa?



#### Die Montagnarbe.

(Petit-Jaques et Georgette, Vol. I. p. 19.)

"Der Tang ber bergbewohnenden Auvergnaten, ber in Clermont unter bem Namen Bourrée d' Auvergne befannt ift , heißt bei ihnen felbft bie Montagnarde. Faft alle Abende merden ju biefer Beluftigung angewandt. Derjenige von ber Gefellichaft, ber fur ben besten Duftfus gilt, fteht und fingt. Mehrere Rrauen begleiten ibn (wenn nicht die Reihe zu tangen an ihnen ift) mit ihren hellen durchdringenden Stimmen, und bie Uebrigen, freischend vor Frende, fpringen und gaufeln plump bazu. Die Schauspiel ift febr anziehend. Die ungeheuern Bolgicube ber Tanger, ihre weiten Sofen, ihre großen Ramaschen und runden Sute, furz ihr ganger Ungug, ber fo wenig jum Tangen paft, Alles bis gemabrt einen mablerifchen, lacherlichen und boch auch rührenden Anblid"Petit Jaques et Georgette, . Th. I. S. 23.

Ich komm her von Anvargna,
Bon Auvargna bin ich her.
Ich wandre durch Limagna,
Herum, die Kreuz und Queer.
Da spiel ich auf der Fiedel,
Da sing' ich mein schon Liedel.
Ich sing' die Montangarda,
Und tanz! die Montangarda.
Hopsas! hopsas! hopsas! . . hopsas!

O schaut, wie er tanget, Der kleine Wicht!

En vivenant d'Auvargna,
D'Auvargna mon pays,
Passant par la Limagna,
D'la Limagne à Paris,
Jouant di la mouzetta:
Chantant la candzonetta:
Chantant la Montagnarda,
Dansant la Montagnarda,
Gay coco! gay coco! . . . Gay coco!

V'la qu'y s'met en dansa Lou pétit marmot! Schant auf, wie er hupfet, Der tfeine Bicht! Sephot

Sin' schone Frau von Stande
Sprach einfte du kleiner Jauch,
So taust man da zu Lande?
O, lehr den Tanz mich auch!
Woll'n spielen auf der Fiedel,
Woll'n singen dein schou Liedel!
Boll'n singen die Montangarda!

Voyais done comm' dansa .

Lou pétit marmot!

Oh! oh!

Oun' dame d'importança M'a dit: mon petit ami, Apprends-moe done la dansa, La dansa d'ton pays. Jouons di la mouzetta: Chantons la montagnetta: Chantons la Montagnetta:

€.

Woll'n tangen bie Montangarda! Hopfafa! u. s. w.

> Ich wies the das Tanzel Bom kleinen Wicht; Ich tanzt' ihr das Tanzel Bom kleinest Wicht. Herho!

Sin Magblein tam jur Steffe, Bon fern tam fie jn mir. Sprach ich: O tommt, Mamfelle,

Dansons la Montagnarda. Gay cocd! etc.

J' l' y montris la dansa
Dou pétit marmot!
J' l' y sis voir la dansa
Dou pétit marmot,
Oh! oh!

Gentilla jouvenduella Vint me trouver d' hen loin; V' là qué l'y diss Mamzella, Rommt in den Winkel him! Da woll'n wir spiel'n die Fiedel, Da woll'n wir sing'n das Liedel; Woll'n singen die Montangarda, Woll'n tanzen die Montangarda. Hopsas! u. s. w.

> Wie tanzten das Tänzel Bom kleinen Wicht. Wir tanzten das Tänzel Bom kleinen Wicht. Hephal

V' nais tôt dans c'pétit coin, Jouons di la mouzetta, Chantons la candsonetta! Chantons la Montagnarda; Dansons la Montagnarda! Gay coco! etc.

Tous deux j' fim' le danse
Dou pétit marmot.
Et j' dansim' la danse
Dou pétit marmos.
Oh! oh!

Ram hierauf eine Alte,
Ein' Alte ohne Zahn,
Sagt' mir ins Ohr alsbalbe:
Hierher, mein kleiner Mann!
Romm, sing mir dein schon Liedel!
Romm, spiel auf deiner Fiedel!
Sing mir die Montangarda!
Tanz mir die Montangarda!
Hopfasa! u. s. w.
Für euch ist kein Tänzel
Bom kleinem Wicht.

Vint enfonite ouna vieilla;
Ouna vieilla fans dant,
Qui me dit à l'oreilla;
Viens-ça, viens, mon eufant,
Viens tôt dans ma chambretta,
Jouer di la mouzetta;
Chanter la Montagnarda,
Danfer la Montagnarda.

Gay coco! etc.

On' y a pour vous d' dansa. Don pétit marmot: Euch tanget fein Tänget Der fleine Wicht. Henhol

In Klermont (wader Stadtchen) Da fenn ich viele Leut. Mir Witwe, Frau und Mabchen Die Hand jum Tanze beut. Ich spiel' ihn'n auf der Fiedel, Ich sing' ihn'n mein schon Lievel; Ich sing' die Montangarba,

> Vous n'auxais pas d' dansa Dou pétit marmot. Oh! oh!

Dans Clermont, sta gran villa,
Jé connais ben des gens.
Veuves, semm's et sila
Essayont mes talens:
J'leux jou' di la mouzetta,
J'leux chant' la candzonetta;
J'leux chant' la Montagnarda,

Jo tang, de Montangarda, Hopfafa! u. f. w.

> Wille tanzen bas! Tänzel' Bom kleinen Wicht! Alle tanzen bas Tänzel Bom kleinen Wicht! Henho!

J'leux dans' la Montagnarde. Gay coco l etc.

All' z'aim' ben la dansa
Dou pétit marmot;
Comm' all' z'aim' la dansa
Dou petit marmot
Oh! oh!

. Restricte.

Mein Magden

Rad Thomas More.

(6. D. Johnson's Bort. 1. f. enat

Gebt Roum, ibr Dagblein! meidet fort, Und pralt both ferner nicht: Denn mein fein's Liebchen nabet bort. 280 ff: fold ein Geficht?

Aus ihrem Aug' ein Liebesblick. Ift mehr als Gold und Stein. Drin lesen jeden Augenblick, Beld Lefen muß bas fenn!

In jebem bimmelblauen Mua' Lacht euch ein nachtes Rinb,-Doch, traut nicht: es vetwurdet auch, Ch' ihr euch recht befinnt."

Die Form, worln sie warb gemacht, Vertor (glaub ich) Natur; Wosern Natur hervorgebracht So schöne Kreatur.

Sucht auf und ab! sucht nah' und fern, Rie schaut ihr solche Pracht. Ihr' Schönheit funkelt, als ein Stern In einer Winternacht.

37. Liebeskummer. Von Thomas More. (S. D. Johnfon's Wort. 1. f. Werterbuched.

Die fuße Zeit, die Blum' und Bluthen bringet, Sat grun gefleibet Hugel, Berg und Thal; Die Nachtigal, mit neuen Febern, finget; Die Turteltaub' umtofet ihr Gemal; Un jedem Bweige Blatt auf Blatt entholiget; Sein alt Gemeihe läßt ber Sirfc am Pfahl,

Sein Binterkielb ber Rehbod in dan Shals: Froh schlipft hinab den Bach Forell' und Ral; Per alten Haut die Natter sich enrschwinget; Die Schwalbe jaget Fliegen ohne Zahl.
Und (nun der Winter sioh, der Blumen Qual) Erscheint von Bienen jede Blum' unwinget.
Nun aller Orten Alles hünft und springet.
Flieht jeder Grum; nur Neiner hier verjünget.

38. Er an Sic

Rach Ausonius.

Liebes Beibden, lag uns leben, Bie wir lebten immerdar! Lag durchs Leben hin uns schweben, Sand in Sand, ein froblich Paar!

Dedt auch Schnee ichon meine Schottel, : Malft anch bn am Stabe icon:

Jugend, Schlinfele, acht find eitel, Sind gefohn.

Dunt' ich die picht heut noch blubend, Wie in meiner Jugendzeit? Druck' ich niches wie sonft, dich glubend An mein liebend Herz auch heut?

Liebe fraget viel nach Jahren! Liebe weiß von keiner Frist. Jahre sind, und Jahre waren: Liebe bleibt als wie sie ist. 1.

93. Der Rofenkrang.

Sieh! ba fintt herab vom Saupte Mir mein ichoner Rofenfrang. Den ich unverweltlich glanber, Sieh, verweltet ift ber: Krang!

Haft ihn hente mir gewinden, Schlangest heut ihn um mein Haupt; Bar fo fusich vor wenig Stunden, Ift nun bleich und halb entlaubt.

Liebes Mabchen, lag uns eilen: Gleich ben Rofen welfen wir, Langer Bogern, langer Beilen Bringt Berberben bir und mir,

# 40, Erinflied.

Ad, ich verschmachte: schenket ein? Leert alle Fasser! Gebt mir Wein Bon allen Bergen auf ber Erbe, Macht neues Land, reißt Schlösser ein, Und pflanzt an ihre Stelle Wein, Und gebt mir, bag ich trunken werde.

Ha, bieser Wein genügt wir nicht: Bring' eine neue Welt ans Licht,
O Schickung, meinem Durst zu wehren!
In Wein besteh' ihr ganzes Sein,
Die Luft, die See, das Land fei Wein;
Und ich muss' allen Wein verzehren!

41. Die Schulmeisterin, von Bill. Shenftone, Gfqc:

In Spenfere Manier,

"Bas von Spenfer ber Berfaster hier vors
züglich nachzuahmen gedachte, ift seine Sprache,
seine Einfalt, seine Art zu beschreiben,
und eine ganz besondere Fartheit ber Ems
pfindung, die durchaus in seinen Werten
herrscht (†)." Shenstone.

"Der hauptsächlichste Vortheil alter Schifte steller por Neuern ichelnt in ihrer Simplizistät zu liegen. Jede edle Wahrhelt ober Empfindung ward von Jenen natürlich ausgesbrückt, in Wort und Phrase einfach, licht, und unverbesterlich. Was blieb ben spätern

<sup>(†)</sup> Percy icheint, was ben legtern Puntt betrift, anderer Meinung ju fein. Allein ich ftimme Shenftone bei. D. Heberf.

Schreibern ibrig, als Affektagion, Bige) leien und Einfälle? — Shenflower, 300 Writing and Books.

Ach, bittrer Kummer oft mein herz beschleicht. Daß Jedermann bescheidnen Werth verschmäßet, Und daß der Ruhm nine Solchen Kränze reicht. Die eitlet Stolz und Luft zu glänzen blähret. Uneble Freuler, Afterhelben, gehet! Sieb die Drommete. Göttin, daß ich heut Preis' ein Berdieuft, bewor es unvergehet, So wie siche oftmals meinen Blicken bent Im Franzen Schattenthal der Abgeschiedenheit.

In jedem Dorf, und war' es noch so klein, In schlechtem Kleid'; und baumumschitre Jawe, Wohnt sicher doch bartomen Mutrerlein Schulmeistering wohl in der Vertchens Wicke. Ihr Birtenstock zugmt Rinder boser Stree; Sie wimmern oft, in Rerter eingehemmt, (Denn bey der Strengen frommet teine Bitte) Und Mancher wird, weil er sich nicht gekammt, Und nichts gekonnt, bestraft, so sehr er nich sich Vor ihrer Thare, sieht ein Wiffenhaum, 1 Und neigt herab aufs kleine Dach die Leste; ! Einsmals ein Reis, so Sein, man sah es kanm, Vun schwanken weit des Haumes Zweig' im Weste,

Und peinigen ber Mutter kloine Gifte: Denn wann ein Luftchen nur die Hätter hebt, Bang' athmen sie, als ob ber Alp sie preste; Jedwedes Glied am Leibe klopft und bebt, Und eine Ruth, herab in jedem Zweige schwest.

So sah ich aft (wers nicht sah, dankt sichs leicht) Ein leblos Bild in einem Ganten siehen, Lind jedem Vogel, drob alebald verschencht, Sang, Spiel und Scherz, und Junger selbst vergeben.

Fort flüchten fie zu nachbarlichen Siben.

O Stlaverei! solch jammernollen Schreck
Hat fein erwachsner Britte zu bestehen;
Rein Aberglauben jagt die Freud' ihm weg,
Und seines Friedens Shif macht teine Thorebeit leck.

Mah bei ber Sutt' if auch ein Mat fo gran, Worauf der Schwarm pflegt frob herumzuspringen;

Doch eine Bretterwand umkerkert ihn, Und Keinem wied ein Uebersprung gelingen, Und ihn zum semerndemten Anger bringen. Des Lernens kleinen Zustuchtsort verräth, Der Lern, der stets von dorther thut erklingen; Wo ernst die Nutter ihre Spindel dreht, Und schaut, ob alles recht und ziemlich vor sich

Ihr Rappom ist so weiß als Merzenschnee, (So möchte man den Austand konterfeien) Ihr Schurz gefärdt so purpurroth wie Riee, Und wie Violen auf der Flur im Maien, Und, fatt des Spepters, ihre Hand mit zweien Vielbaumman Anden immerfort bewehrt, Die Mistraun füllt, und trauriges Gereuen, Und deren Band Furcht, die sich selbst verzehrt, Und Has und Lummer ist, der keinen Tro-

Wohl wenig fohn, gefchicklich konterfeit, Der Aeoliben kindische Gefichter, Lips, Notus, Auster. Dieser Heftigkeit Würf' Erd' und Meer, löscht' aus des Himmels Lichter, War Aeofus nicht ihrer Bush Bernichter: 1Ind jahmte so die Knaben nicht ihr Wort, Und ware sie nicht Meister fets und Richter, Dann fishen, wahn' ich, von bem fillen Dit Friedsame Seelenruh und sufe Ordnung fort.

Stets warf bie An' ein tuchnes Mantietn im, Ein tuchen Wams that herben Luften wehren. O war schlechtes Tuch, allein ihr Eigenthum; Die Wolle that ihr Ligen Land gestähren, Des Dorfes Schafer that die Fidcien scheren, Und ihre frommen Kleinen konnte man Sie ehrfurchtsvoll gar oft versichern hören, Daß sie noch nie was Ansgesucht tes suhn, Denn sie war ihnen mehr bis Schohor Und.

Doch, wahrheiteliebend, fich fie Schmeichelbin; Kein stolger Titel gab thr eitle Freuden; "Gevatt'rin! Frauchen! Mutter!" dis allein, Dis mochte sie vor ihrem Mattier Wiben. Solch Name that ein tuhmvoll After Miben, Bermeinte sie, und wer sie nicht so hieß, Den pflegte sie, als ungerecht, ju meiden: Denn sei ein Titel hach so kein, gewiß! Es gab einmal ein Berg, bas brob fich gillet-

Ein aftes huhn war all' ihr Febervieh, Das Sbenbild ber vielgeschaft gen Alten. Dis huhn mit seinen Küchlein wollte sie Bis an den Tod (benn es verbient' es) halten. Wenn hungrig sie herein zur Schule wallten, Sie litt's, und ließ Unachtsainkeit im Sand Ein Krumchen nur, pflag sie den Schurz zu falten,

And tas fie auf: benn wohl war ihr befannt, Kam' nur ein Krumchen um, war's Sund' und Uebelfand.

Auch kannte fie, und sprach von Krautern viel, Die Silberthau in threm Garten tranken; Dier fah man nirgend eittes Augenspiel; Mur heilsam Kraut, von grauem Ruhm, that ranken,

Und zahlreich bluben langs ben Gartenplanken: Bafiljenkraut, gefunder Thymnan, Meliff' und Raut, erfpelefilch maingem Kranken; Erbeppic auch, der nie klimmt hach hinan, Und manches andre Kraut, daß ich nicht reimen kante.

Schon Rosmarin auch fleht hier, ben zum Statt Selbst Fürst und König zog in alten Zeiten. Run, ba ber Reib, ihn bort vertrichen hat, Wird hier ihm Raum, sich ruhlg auszubreiten, Raun hier fein Saum bas Gelb an Glanz ber streiten.

O schöne Tage! Sitten, sanft und gut, Ale Nosmarins sich Fürstenaugen frenten! In Hatten wohnt seitbem einfalt'ger Muth, Und weilet fürder nicht bei herrn aus hoben Blut. Am frommen Samstagabend saß sie dort, Die gute Frau, und stimmt' an Psalmenlieder. Im Winter war beym Heerd ihr liebster Ort, Im Sommer saß sie gern im Sarten nieder. O süßer Con, wenn wieder sie und wieder Bon Jakobs Sohaen sang, in frembem Landr Bie, da woll Hohns der Leind die frommen Brüder

Bat um ein Lieb, ein Jeder aus ber Sand. Alsbald die Leter legt', und trub' und welnend ftand.

Sie war gerecht, und liebte fromme Lehr', Und that sehr viel des Edlen und des Gnten. Ach, jene Zeit macht' oft das Jenz ihr schwer, Wo Dabkeswuth ließ Wahrheitesliebe bluten, Wo, weil er nicht von Polze bog das Knie, Dem guten Glauben lohnten Beil und Ruthen, Dem guten Glauben lohnten Beil und Ruthen, o Gott, sold eine Zeit' der Jammers kehre nie!

Im großen Stuff (gleich bem von altem Stamm, Boran bie Jahre gleich als Burmer nagen,

Der, ale er innest sein Diaden: bestame. That unseen kohen Landevorter tragen) San dort bestimmte sie den Wochentagen. Wonach se Anaben ale Minister jagen) Und wenn ob Sines Trop, Gelächten klans, Gehot sie Kreupblickeit, und Lieb, auf, Lebenslang.

Wohl wuste sie der Kinder Art und Sinn, Und wie man Flugel schwingen kann und lähmen. Den trieb zur Arbeit kleinlicher Gewinn, Der wollt' allein ein Lob zum Lohne nehmen; Den Uebermuth mußt' ihre Ruthe zähmen. Abwesend selber hieft sie all' im Zaum: "Thut ihr etwas, des ihr euch solltet schwen, Ich weiß es doch, denn ihr verübtet's kaum, So sliegt und sagt mirs an der Begel auf dem Baum.

Da, seht Lihr mejestätisch Wort erschaft: Wie stink die Bubchen ihre Schenkel heben! Ein Jeber nimmt sein Buch, klein von Gestalt, Und, daß daran nicht nasse Finger kieben, Gar ftatk und sest mit Pergament umgeben. Auf beiden Soiten fieht man eingeprägt, Wie Ritter Gitz bem Drachen nimmt bas

Jedwedem Knabchen hang bas herze schlägt, Wenn es die Ruth' erschaut, womit er ihn erlegt.

Ach, atmes Kind! bein Schickful ift nicht gued Indem ichs schreib', ift meine Brust beklommen; So wie der Bard' un Mulla's Silberfut; (†) Wenn er besang, wie Helben umgekommen, Sein Auge' fand von Thränen überschwomment. Denn ach! die Ruthe schwingt sie; jeso stel Die Hof' herab; die froh' er jungst bekommen, Und seine Haut erscheine, ber Streiche Blet, Wie Hermelin so welß und zärtlich von Gefähl.

O graus Sesicht! aus einem Wintel fieht Sein Schwesterlein solch Unglud ihn bedrunen. Sie spielte just, boch aus dem Berzen flieht Mun alle Luft; fie kunn fich nicht mehr freuen; Sie sinnet nur, ben Bruder zu befreien. Berweigern kanns die gute Frau ihr nicht,

<sup>(†)</sup> Spenfer.

Bermöchten nur die Frauen ju verzeihen!) Da für den Bruber ihre Theane spricht, Und stummer tiefer Gram ihr fast das Herz

Jeht überfteigt ihr Schmerz den Widerftand: Raum gieht die Schen den Shefurcht ihr Bermogen,

In zähmen fich, und nicht mit keeter Hand Dem hanen Recht sich in dem Weg zu legen. Dich ruft fie Mutter, dich! des Beuders wegen! (Ach, ihm die Schmach zu spacen, jest zu weit!) Will keine Freundin, will kein Freund sich regen? Run schluchzt und weint sie laut "die gute Maid, Und machet endlich Luft dem eiteln Her; zeleid.

Doch, wer fingt nun fur mich? benn mir ge-

An Kunft, den Schmerz des Knaben harzustellen; Die Ungestalt des kläglichen Gesichts, Die Bleiche, so die Wangen thut, entstellen; Den vollen Schauer, den die Augen quellen, Weil bald er steht in bittender Vestalt, (Doch nichts ermeicht die Frau in folden Fillen) Bald, wenn sie hoch Gerabhant, mit Gewalt, Durche Dach empor sein Schrey'n bei jedem Schlage schalt.

Die andern Knaben stehn bestürzt und trab, Und steben, wohl ihr Tagwerk aufzusagen. Jur Seite schielend, sehn sie jeden Hieb, Und fahlen sich in dem Gespielen schlagen. Wie wurde dir solch harter Streich behagen? Denkt Jeder, die ihn Kurcht den Spruch gelehrt, Und zu dem Sprein sich that die Mutter tragen, Währer sie oft silf Inckerbrod besicheert, Des Schie jeht, fürwahr! die granse Strafe mehrt.

Schaut! theen Platen hapfen Alle ju, Und figen, hingereiht nach Fleiß und Jahren. Mur ber gestäupte Anab hat keine Auh; Gott foll ihn jest vor Stuhl und Bank bewahren? Die Hand im Mund, und jene in den Haaren, Sist er mit Schluchzen, und sein bunkler Blick Rlagt, daß zu hart ber Mutter Streiche waren, Daß wider Zug ihn traf ein solch Geschick, Er ftöst, so viel sie kos't, stets ihre Sand zurikk.

Bon fiußigem Chenstall glänzt sein Gesicht, Das purpurroth, wie rothe Blumen, blühet; Zur Erden hängt sein mattes Haupt der Wicht, Indes die Wang, ein Thränenstrom beziehet. O Despotei! die nie von Mitleid glühet! Sie ists allein, sie, die ihm so gethan, Sie ists allein, die falt sein, Schluchzen stehet: Doch dafür trägt, wenn meine Kunst was kann, Den Knaben und sein Leid der Ruhm einst himmelan.

Sanz an ber Thur fist voll Melancholei Der arme Schelm; benkt nicht an Trank und Effen,

Hat vor der Andern Lust und Spielen Schen, Und ob er gleich schon lange stumm gesessen, Doch wurmt es ihm, der Schande zu vergessen. Manch wild Gesicht wird seitwärts hingemacht, Manch trüber Blick der Alten zugemessen. Jemehr sie thut auf seine Lust bedacht, Jemehr benkt er der Schnach, die sie auf ihn gebracht. Wich mir, wie fircht' ich, die ist Stolz allein. Den Swiz vertilgt! Er ist ein Ungeheuer; Jeboch, ihr Frauen, schaut und sorget sein, Daß ihr zugleich nicht dämpst ein edler Feuer! Uch, besser wett, als jeder Muse Leier (Thatlose Kunst!) sit kihne Tapferkeit, Und eine Brust, der Menschenrechte theuer, Wie die, o Vernon, sind; erhabner weit, Als Trug und Schmeichelei, die Allen Weihe rauch streut.

Wohl aufgepflegt, bricht goldne Frucht herfur! Sein Ziel kann Weishelt schon bem Kinde zeigen; Ein Bischof fromm und freundlich siet hier; Dis Knäbchen wird ben Kanzlerstuhl besteigen; Das wird sein Ohr ben sanstern Wusen neigen, Ein Shakespear! Ob es jest am Boden kriecht, Einst wird kein Mund von seinem Ruhme schweigen:

Best weiß es nicht, wie hoch die Dufe fliegt, Und ift mit feinem Pferd' und Mann aus Solz vergnugt.

Der Knabe bort, ber, tabelnb Ban und Plan, Dem Andern hat fein Kartenhaus gerriffen,

Wächst, uns zur Straf, ein Dionys heran! Manch Epiter wied seiner Rache bustassen, Manch Wichter wind das Feld verlassen mulsen! Wor Alter und., heißt er einst tiefgesehre, Wie jener Wann, der, aufgeblicht vom Wissen, Die Lippen beißt, die Augen wild verkehrt, Und ausruft über, mich: "Sosch Zeug ist unerhört!."

Des Laufes Witt' hat Phohus nun erreicht, Und Freiheit öfnet ihres Kerkers Thuren. Hend o, welch frobes Leben, sie pun führen! Der jeuchte empor! der geht auf allen Vieren: Der huhft im Kreif' umber, so lang' er kann: Die kurze Luft laß, Sott, kein Leid verspuren! Wohl recht kommt Freiheit, die er kaum gewann, Suß, wie die Sonne suß, dem Brittenkuldschen an.

Eilt, Ainder Eilt! nun euch die Freude ichmeckt. Ingt Fliegen! Pfluckt welch Blumchen ihr gefunden,

Wenn mein Gebein , ichon grifuer Pafen beckt! Denn fcmecken konntibr nie vergnuge re Stunden; So wird fein Prachtfaul, fo fein Ruß end

Ach, eitel ift hienieben jebe Luft, Und aus den Sofen ist fie gar verschwunden. Des fußen Briebens, Thor, wird beine Bruft Bei Thronen oder drauf sich nimmermehr bewust!

Sieh! Jebes Kind hat einen andern Trieb. Weil dieses roh ein Gaffenlieden lallet, Spazieret Das, und grußet fanft und lieb Den fremden Mann, der ihm vorüber wallet. Deß Hand halt Thon, ein Haus zu Baun, ges ballet:

Die eilt jum ftillen Teich, mit leichtem Sinn, Und wirft die Enten, beren Schrey'n erschallet; Das hupft jum sugen Ruchenlaben bin, Und kauft um seinen Deut die mehl'ne Königin.

Jedwede Jahrszeit tischt hier anders auf; Hier stehn geordnet einer Jeden Gaben. Bersteckt in Laub sind Aepfel hier vollauf, (Bur herben Qual des hellerlosen Rnaben) Und Stachelbeeren grun und roth zu haben; Und lieblichgelb stehn Poires blanches dabet, Die lieben Birnen, die auch tieblich laben.

Knab' ohne Gelb, zu schaun bis, teage Schen, Daß nicht bein Herz ein Raub vergebner Sehnfucht sei.

Sieh Kirfchen bier, eh Kirfchen haufig finb, So weiß umzwirnt, in iconen Straugern prangen!

Sie locken an sich, wie ein schönes Kind; Und sollt' er auch den letzten Heller langen, Zwei oder drei muß jeder Knab' empfangen. Auch liegen Russ und Pflaumen hier zur Hand,

Und nimmer find die Ruchen ausgegangen, Bovon ber Mame bich, die fie erfand, Salopia (†), macht berühmt im gangen Brite tenland.

Salopia, die du bein reizend Bild Pflegst billigsiolz in Severn's Flut zu schauen! Bon je und je mit Mannern angefüllt,

<sup>(‡)</sup> Shrewsbury. Die Ruchen von Shremsbury (Shrewsbury cakes) find in England beliebt

Ruhn in Sefahren, und mit holden Franen! Bon Blumen sei, von rothen und von blauen, Des Grab auch bunt, ber die Gebäck' erdacht, Auf welches pflegt manch Mutterlein zu bauen: Denn fleisig hat es oft bas Kind gemacht, Bevor ihm ber Vernunft schon Morgenroth erwacht.

42. Gine hirtenballabe , in vier Gefangen. Bon Billiam Shenftone , Efq.

### r. Abwefenheit.

Ihr Hirten, so frohlich und laut,
Deren Beweben sich nimmer verirrten,
Benn Williams Schäfchen ihr schaut,
O treibt sie zusammen, ihr Hirten!
Mich lasset hier seufzen allein,
Lind verweinen die einsamen Stunden.
Sonst pflag ich so wachsam zu sein:
— Ach, mit ihr ist die Freude verschwunden!

Mun fühl' ich, wie traurig es ift,
Immer zweiseln, und immer verlangen,
Und wie schwer man das Mädchen vergist,
Das Einmal das Herz uns gefangen!
Wein Bird', o das treibet mit aus,
Und wolder es warten und tranken,
Und führen am Abend nach Haus:
Ich kann nur an Fanny gebenken.

Seit Fanny zuerst mir gelacht,
Sah ich nie nach den jammernden Thieten.
Hab' ich je meiner Reben gedacht,
Will ich Stab hier und Flote verlieren!
Jede Stunde, die frohlich entfloh,
War mir tieb, jede neue mir lieber.
Ihr Stunden, jo selig, so froh,
O, wie vogelschnell floht ihr vorüber!

Doch, was mach' ich bas Herz mir fo fcwer, Und irr' hier, mit Rlagen und Weinen? Was kam von den Fluren ich her, 'Wo mir pflegte mein Lieb zu erscheinen? Zwar floh (sagt mir Hirtin und Hirt) Wein Kind aus den glucklichen Fluren, Bo einft wir gusammen gejert, Doch, ich fande ber Reigenden Spuren.

Da gezwungen die Schön' ich werließ, Wie nagte mir Kummer im Herzen! Mir schlens (doch wer bürgte mir dis?) Sie fühlte drob ähnliche Schmerzen. Als auf von ihr zaubernd ich brach, Da eief, mit dem Tone der Liebe? Lebwohl! sie so traurig mir nach, Als wänsichte sie, daß ich verbliebe.

Den Pilger kein Wallen verbreußt, Man hort ihn nicht seufzen, noch klagen, Kann er, wenn er ins Vatetland reißt, Heim eine Reliquie tragen; So trag' ich, getrennet von ihr, Jum Troft mir, wohln ich auch walle, Die Zuversicht immer allbiter, Daß ich noch der Geliebten gefalle,

### 2. Soffnung

Meine John find mit Bienen erfüllt, Deren Summen einlader zu schlafen; Meine Grotten in Baume verhüllt, Und weiß meine Jügel von Schafen. Gar seiten misrieth mir etwas Auf den Fluren von Bachen bestöffen, Die murmeln durch Mooß und durch Grad, Wo Biol' und Bergismeinnicht sprossen.

Reine Ananas fieht mir im Hain,
Die mit Geißblatt nicht ware bebunden;
Jede Buche da, groß oder klein,
Ift mit schönen Sahnbutten umwunden.
Schön muß auch mein Feldchen so grun,
Und lieblich mein Wollenvieh dunken;
Rein Bach rauscht fenstallen bahin,
Den nicht golbene Fische burchblinken.

Die Laube, die ich ihr erhob, Gefiel ihr gar mohl, mie ich glaube. Rein Strauch, dem fie fpendet' ein Lob, Gleich pflangt' ich ihn neben die Laube. Wie fah ben Jasmin ich geschwind, Wie geschwind den Hollunder auch steigen! Schon rufen sie traurig mein Kind, Ju befrey'n sie van appigen Zweigen.

Wie von Ebenen, Bufchen und Balb Rings tonen der Bogelein Lieder! Wie der Nachtigall Minnelied schallt, Bon Sahnbuttengesträuchen hernieder! Und erfreut sie einst wieder den Hain, O, dann wird jeder Bogel beginnen Ein Lied, so melodisch und rein, Daß sie nie inkeder wünscht zu entrinnen.

Ich sicht' auch, (ich that es für sie!)
'Wo die Ringeltand' hegt' ihre Kleinen;
Doch ich zeige sie, wahrlich! ihr nie:
Denn Grausamkeit wars, wird sie meinen.
Falsch, sagte sie oft, ist ein Wann,
Der dem Bögelein raubt Feine Jungen!
Und entzuckt darob schaut' ich sie an,
So von holdem Erbarmen durchdrungen.

Rann ihr Herz, offen jedem Gefühl, Ihren William laffen verzagen? Wird ihr nicht mehr, was stets ihr gefiel,
Dieses Thal, dieser Anger, behagen? —
Liebe Schatten, wo Frohstnund Nuh,
Und Zufriedenheit schwesterlich wallen?
O Fanny, da fehlest nur du:
Denn was möcht ohne dich mir gefallen?

Doch, Weh mir! wo irre fin umber? Wo mag sie der Schlummer beschieichen? Solche Chalter sind meiter nicht mehr! Diesen Hirten ist nichts zu vergleichen! Und schön mögen Thäler und Hain, Wo sie weilet, und Anger und Wiese, Und freundlich die Schaser auch sein: Leine Bruft liebt sie, maßelich! wie diese.

#### 3. Sowermuth

Was tabelt ihr, Schafer, mein Leib? Was nennt ihr es Thorizit, zu klagen? Ihr kennt nicht die liebliche Maib! Sie ist schöner, als ich es kann sagen. Ein Bild, und ber Held ist berückt; Ihr Wife, a der fesselt den Fregen! Ihre Schen macht ben Eruften entzuctt: Bas fie thut, wird ihr Reize verleihent

O Ihr, die ihr Fanny gefannt,
Singt mir meine traurigen Weisen?
Sern gab' ich dem Hirten mein Land,
Der sie wurdig vermöchte zu preisen.
Stadtmadichen, dann innschet hann,
: Das henrliche: Lieden zu haren;
Und es zurn auch nicht Fanny dem Mann;
Doch zu lächeln ihm, werd' ich verwehren.

Wenn sich Korin, der Eitle, bemußt,
Ihr beym festlichen Tanz zu gefallen,
Und sie nur ihn hort, und nicht flieht,
Wie mich Angst und Verzweisung befallen!
In Ringesein wallet sein Haar;
Sein Stab ist mit Knöpfen gezieret;
Seine Flot, a die bringet Gefahr!
Fliehe, Fanny: die Flote persühret!

Lieb henchelt ihr Korin von je-Und oft, wenn er finger, gefallt er, Denn er fingt! " Sie fop weiffer henn Schnee, Und ihr Bufen fed taufendmat kalter, Die Nachtigill eifre ermanchmal, in der-So bezaubernd als Fanny zu fingen, Und falle tod meder ins Chal, Wenn es nimmer ihr wollte gefingen.

Er planbert in Ganten und Hain; II.
Und rings, wo nur Blumen entspriessen; Bann hipfe er mit Kränzen herein, Und wirft sie der Holden zu Füsen, "Ach, (lispele dann lächelnd der Wicht) Was ift hier, das, o Fanny, dir gleiche? Feldrosen — so schon sind fie niche, Noch bethauete Hiefengesträuche."

Dann ist ihm die Litse nicht weiß;
Dann ist die Biol' ihr ben Preis,
Dann last die Biol' ihr ben Preis,
Dann verduften Narziffen und Rellen.
Und er blift bann, erwartend sein Lob,
So stolz auf die dindern hernieder.
Uch, ich neibet ihn nimmer burob;

Se mit Rosen umwunden sein Stab,

Wenn nur ihr nicht die Possen gefallen?
Schaut sie auf ihn höhnend hinab,

Wag mit Lorbeern umbränzet er wallen!
Ungeheuchettes Herzensgefühl.,

Rann der kunstliche Schäfer nicht leiden:

Doch wenn ihr sein Selispel gefiel,

Dann muß ich ihn bennoch beneiden.

#### 4. Beryweifinng.

Sute Schafer, last ab, for mein Bieh
So freundliche Gorge zu tragen !
Ich achte fortan es doch nie:
Ich habe nur Muße, zu flagen.
Ihr Labler, o last mich in Ruh:
Sie war schon — konnt' ich Liebe versagen?
Sie lächelt: mein Herz sliegt ihr zu;
Sie antslieht: Druß ich nun nicht verzagen?

Bielleicht mas ich thosicht und blind, Bielleicht konnt' ich leichtlich erachten, Nach einem so reizenden Kind Burden Schönere, Religiere', fchniachten: Ach! Liebe floßt Hofnung uns ein, Und Bernunft, die Besorgte, muß fliehen; Der Mund, bem wir ewig uns weih'n, Scheint fich fiets in ein Lächeln zu giehen:

Sie fliebt, und ihr Schiffer verzohts Lernt, ihr, die ihr feht mein Leiden: Wenn Nedmunft hier quad nie widersteht, So lehre fie voch flieben und meiden. Ein Midden und fohrenn Stand Darf niehmer ein Schäfer fich wählen. Wie fosen und wie falls ich fe-find, D, fparte mir, das un erzähen!

Des Tags, da zuerst sie erschien, Wie frendig gedenk' ich nach bossen! Ihr Blick — o, wer konnt ihm entsliehn? Ihren Blick werd ich minuter venzesen. — Doch, was thut nicht die tröstende Zeit! In den Lauben, und unter den Baumen, Die ich pflanzte der treniosen Mass, Werd' ich bestere Lage inte Erkunen.

2 14% 334 ats you stan inging if

Von thaniger Rosen Gedaft,
Von murmelud entstliehenden Bachen,
Von der Ruh auf verödeter Trift,
Will ich kunftig singen und sprechen!
Fern zeigt sich nur immer das Glack;
Ans Herz sollen nie wir es drücken!
Ob beglückte wahl nie das Geschick,
Alls Fanny mich würde beglücken!

Difr Walber, verschlinget euch dickt !
Umschattet mich Eranerzppressen!
Wo ich schaue kein menschlich Gestick,
Will ich Dilen, von allen vergessen.
Doch soll durch sie Schatten mein Robr Immersort, so wie heute mir klagen:
Wie sie lächelt', und ich sie erkohr;
Wie sie sloh, und ich mußte verzagen! 43. An bie Musen, von Martin Opif.
Ein Lobgebicht auf Ulrich von Schaffgotich.
(M. f. Opig's weetische Biber, 4. Buch am Enbe.)

Auf, ihr flugen Pierinnen, Laffet uns ein Lieb beginnen Einem helben ber euch liebt, Der bey seinen schinen Kinsch, Welche sich herum etglessen, • Uns auch eine Stelle giebt.

Weiß er gleich mit Rirtersachen Ihm ein foldes Lob zu machen, Das ber Alten Nahmen gleicht, So erkennt er boch, daß Thaten In die lange Nacht gerathen, Wann nicht the die Hande reicht.

Reine Heerestraft kann streiten Wiber die Gemalt der Zeiten, Die Metall und Eisen bricht Rron und Zepter legt fich nieber, Aber eure schönen Lieder Wiffen von bem Tobe nicht.

Herr, wo find die strengen Kriege Deiner Ahnen? Ihre Siege Ihr Verdienst, liegt unbeklagt. Was da bleibet unbesungen Von ber Schwestern weisen Jungen, Wird, nicht lange nachgesagt.

Unfer Phobns muß es bringen, Und mit gruner Jugend bringen Durch der Eitelkeiten Wahn, Phobus, der mich angetrieben, Daß ich die von dir geschrieben, Was des Grabes lachen kann.

Deine Bluthe, beine Berke, Deine ritterliche Starke, Fühlet endlich doch die Zeit: Romm Seld, friste dir das Leben, Romm, Thalla wird dir geben Einen Kranz ber Ewigkeit.

## 44. Admiral Hosier's Geist. (6. Percy a. a. D. Th. II. 6. 374.)

Dis Gebicht schries ber genievolle Verfasser des Leonidas auf Abmiral Bernons Einnahme ber Spanifchen Stadt Porto Bello, 1739., den 22ten November. - Das Schicksal Sofiers, das hier so pathetisch erzählt wird, war furz dis. 3m April, 1726, ward diefer Befehlehaber mit einer farten Rlotte nach bem Spanischen Beft indien geschickt, um die Gateonen in den Safen daselbft zu bloffiren, und wenn sie sich berausmagen follten, fich ibrer zu bemachtigen, und fie nach England zu bringen. Er fam gludlich vor Porto Belle an, allein feine Berhaltungsbefehle binderten ibn, bem Untriebe feines Menthe ju Er lag bafelbft unthatig, bis er ber Spott ber Befithung warb. Er jog fich in ber Rolge nach Carthagena gurack, und fulte fort in biefen Gemaffern fu fremen ; bis bei weitem ber größte Theil feiner Mannichaft elendiglich ftatb an den Seuchen Diefes ungefunden Simmel

strichs. Dieser brave Mann, der so täglich seine besten Offiziere und Leute hinraffen, seine Schisse dem unvermeidlichen Untergang ausgeseht, und sich selbste das Spiel seiner Feinde sah, mard endlich selbst, wie man sagt, das Opfer seines fressenden Grams. D. f. Smallet's Gesch.

Als vor Porto Bello's Zinnen, Auf dem fanft geschwellten Meer, Mitternachts, die Wimpel stiegend, Zog der Britten Flott' einher; Da, weil Vernon saß, und dachte Noch den Sieg, den er errang, Und sein Volk mit Siegesrufen Auf der Britten Wohlsein trank:

Tont urplößich auf ben Wogen Laut Gefreisch und Angligeschrei, Und zum Schrecken aller Jerzen, Schwamm ein Geisterschwarm berbei; Fürchterlich mit Jangematten, Statt des Leichentuche, umbüllt, Und aufs feindliche Gestade Blickend alle starr und wild. Bleich befchen der Mond die Bunder, Als des tapfern Hoffer's Geift, Geine dinfie Schaar zu mustern, Sich dem feuchten Grab' entreift. Durch die hellen Wogen eilt' er Hin, mo Burfords (†) Sogel fing, Und, umringt von tausend. Geistern, Stohnt er: "Lebe, Vernon, hoch! "

Meld', o meide mein Berderben!
Hoser's armer Geist bin ich.
Bo ihr jeht habt Ruhm gedrudtet,
Tras das Schwert des Todes mich.
Traun! so sehr euch, beche Sieger,
Porto Belle's Trummer freun,
In die Freud', ob unserm Jammer,
Mischt ihr sicher Thränen ein.

Diese Schatten, die so traurig Irren auf verhafter But, Mit den theanenbleichen Wangen, Waren Keldheten voller Duth;

<sup>(†)</sup> Das Abmiralfdiff

Und mein Schifsvoll war der Janfen, Der verstört und blaß dort schwimmt. Schau, das Haupt hängt Jeder traurig, Mun er seinen Fall vernimmt.

Ich, mit zwanzig tapfern Schiffen, Drohte dieser Stadt den Tod.
All' ihr Reichthum half ihr wenig,
Als man mir den Kampf verbot.
O, was warf ich nicht verächtlich
Den Besehl in diese Pint,
Und bestrafte (welche Wonnes)
Spaniens tollen Uebermuth?

Denn mit zwanzig tapfein Schiffen Satt' ich sicherlich gethan, Was wir, helbenmuth'ger Vernon, Dir mit Sechsen glücken sahn. Nimmer hatten biese Zinnen Unste Schande dann erblickt: Nimmer hatte Seuch' und Kummer. Uns ins Meer hinabgeschickt!

Spaniens Gallionen hatt' ich, Gleich dir, Bernon, heimgebracht,

Und, des Ungehorsams schuldig. Beit und Ruthen angelacht. Sinzufallen, unterm Zuruf: Das ist braver Britten Art? Hatte mir den Tod des Kummers Auf bein fernen Meer erspart.

Dennoch frankt und nicht ber Larbeer,
Den bein glicklich heer errang:
Aber benk' an unfre Schande!
Denk' an Hoster's Untergang!
Hier an diesen heisen Kusten
Traf manch Tausend ohne Noth,
Herzeleih und wilde Seuche,
Nicht im Rampf ein Sprentod.

Hier mit meinem Haufen steigend Aus dem ferichten Grab' empor, Bimme' ich den emporten Wogen Läglich meine Rläge vor. Wenn wir diese Imnen schauen, Rommt uns unser Fall zu Stinn, Und mit immer neuen Klagen Ziehn durch Nacht und Sturm wir hin. Ewig irren wir und jammeen Dier auf biefer Flue herum, Bleibt bein Mund von unferm Widen Einst am Vaterufer stumm. Bist du dieses Feindes Meister, Siegreich heimgekehrt von hier? Rache mich, und England rache, Das geschändet ward in nic.

45. Der Aufgang des Mondes auf dem Meer.

CAus Mickle's Beberfenung ber Luftabe bet ... Camsens):

Der Herausgeber verdankt die Uebersehung bles ses schönen Fragments der Freundschaft des Hru. Professors Spalding. Er hat das Original mitgegeben, um Lesern, die des Englischen mächs tig sind, das Bergnügen einer sehn angenehmen Bergleichung zu verschaffen. Der Mond, woffwangig, witt und feinem fench: ten Cher,

Und hebet ihres Meer fein lieblich haupt empor. Der Schneeglanz soines Lichts, bas taufend Bellen brechen,

Milbschimmernd, Werftedut die grangenlosen Klachen.

Es zittert auf der Aut von jedem hohen Mast Der Schatten: ringsum schläft der Sturm in tiefer Rast:

Des Wachters Abenblied allein ertont zuweilen Bom fehmeigenben Verbeck, bie Stille zu zer, theilen,

The Moon full-orb'd forfakes her watry cave, And lifts her lovely head above the wave; The fnowy splendours of her modest ray Stream o'er the liquid wave and glitt' ring play; The masts' tall shadows tremble on the deep; The peaceful winds an holy silence keep: The watch-man's carol, eschoing from the prows, Alone, at times, diffurbs the calm repose.

46. An bie Sorge. Rad bem Schottifchen.

(M. f. ,,The Linnet, A. Collection of Songs, " London, 1749., 8, S. 199.)

Sorge, weich, ich bitte dich; Du bist kein Sesell für mich; Raubst mir allen Muth und Wiß, Dein Thorheit ist nicht nüß. Ich will länger nicht mehr sorgen, Denn macht Sorgen mehr geborgen? Hey, wohl mir! soll sein mein Wort; Alle Sorgen treib' ich fort.

Kehlt mir was, so schaff' iche au, Aber hab' ich barum Ruh? Hab' ich viel, so will ich mehr; Hab' ich Geld, verlang' ich Ehr; Bin ich Fürst, will ich sein König: Was ich hab', ist sees zu wenig: Will drum forgen gar nicht webr; Sorg' hat mich gequalet febr.

Ist die Welt ein schlipfrig Ball, Und der Mensch will scheu'n den Fall? Hat dir See nicht Ebb' und Flut? Raubt nicht Reichthum frohen Muth? Ei, was sollt' ich mich bekummern, Und mein Elend noch verschlimmern? Weisheit sa't, was Thorfeit maht; Gluck, wie Fieber, sommt und geht.

Wohl! Mich selber kenne drum, Lad' in Reichthum, Ehr und Rusum, Sei dein Gut groß oder klein, Danke Gott, und freu dich sein: So wirst du vergnüglich leben, Nicht in eitlem Kummer schweben; Hey, wohl mir! wird sein bein Wort, Wenn du triebst die Sorgen fort. 47. Der Schiffer und fein Liebchen. Rach bem Englischen (G. "The Linnet, etc." C. 55.)

Die Flotte lag welthin gemoort, Die Wimpel flatterten im Winde: Braundugig Suschen kam an Bord: Wer sagt, wo ich mein Liebchen finde? Ihr frohen Schiffer, saget, sagt mir wahr, Ik William, mein Tranter, nicht alldar?

Am Mafte hoch hing William, Und mit der Flut wiegt hin und wieder; Bie er die holde Stimm' vernahm, Seufzt' er, und schlug die Augen ineder. Das Seil entschlupfte schnell der heissen Saud, Schnell wie der Bind auf dem Berbeck er stand.

"D Suschen, Suschen, liebes Rind, Dir foll mein Berg ja nie entfteben. Wisch ab, ble Jahre, die da rinnt: Ich scheibe fort auf Wiedersehen. Die Winde wechsein, doch mein Kompaß hier, Wein treues Herz, weist immer hin nach dir.

,, Glaub nicht, was man zu Lande fpricht; Rannst meinethalben ruhig schlafen: Ein wackrer Schiffer findet nicht Ein Lieb in jedem Metreshafen; Doch ja, ich find' Eins, denn im Herzen hier Trag' ich allstets dein trautes Bild mit mir.

206 Krieg mich deinem Arm' entreißt; Laß doch dein Leid nicht lange mahren. Ich weiß, daß Gott wir Huld erweißt, Dein William wird wiederkehren. Die Liebe wendet alle Rugeln ab, Daß Liebesgram nicht Suschen legt ins Grab."

Bas kann nun Snedens Jammer fillen? Unwillig treibt ihr schwindend Goot zu Land. Lebwohl! ruft fie, und schwenkt die weisse Hand.

48. O was ist es suß, zu lieben.

6. "The Linnet, d etc. 6. 42.

O, was ist es juß zu lieben!
O, wie hebt bas froh die Brust!
Andres Leiden mag betrüben,
Liebesleiden, bas ist Lust!
Liebesleid ist sußer weit
Denn all andre Seligfeit.

Seufzer, so die Lieb erpresset, Heben sanstiglich das Herz; Wenn die Wang' ein Thranlein naffet, Balfam ists für Liebesschmerz; Wer da liebt, der hauchet auch Lächelnd aus den letten Sauch. Bie ben Framb ber von dir fcheiber, Lieb' und ehre Lieb' und Zeit: Ihrer Gaben Luft verleibet Alters Sorg' und Grämlichfeit. Theurer find sie jedes Jahr, Und verfünsteln immerdar.

Sleich als hohe volle Fluten Schwillet Lieb im jungen Blut; Immer kleiner wird sie fluten, Und am Ende fehlt die Flut. Schant ihr Flut im Alter gar: Regen ifts, und strömt nicht klar.

## 49. An Alvina.

## Dach bem Srlanbifden.

(S. "Historical Memoirs of the Jrish Bards. By Joseph C. Walker., London, 1786. 8. S. 150.)

Siehst bu nicht ben Blick ber Liebe? "Sorft bu nicht mein klopfend Herz? Daß ich seufficht want' und trube, Ift bir's Rathsel? Ift birs Scherz?

Wann die Sonn' am himmel stralet, Such' ich dich im Buchenmald, Und der Traum der Nacht mir malet Deine holde Lichtgestalt.

Bill mein herz zur Biege machen, Und bein Bild foll sein bas Kind; Ich will wiegen, ich will wachen, Bis du schlummerst, trautes Kind! Legen mein Schmerz barein, Und will wiegen und will wachen, Bis er endlich schlummert ein.

> 50. Freunde Suntreu. (S. "The Linnet, " S. 175.)

Weh', weh', du Winterwind!

Bist sanft und lind, 
Sift linder weit als Undank ist.

Scharf ist bein Zahn,

Doch kommst du milder an,

Weil man nicht siehet, wer du bist.

Tralia! traliaita! du griner Hollunder,

Treue Lieb', treue Freundschaft ist Thorheit
jehunder!

Deida! du Weide,

Heiba! du Weide, Das ift eine Frende!

Du Hagel aus ber Soh, Thust nicht so web, Als Undank, der den Freund vergist, Luft kalt und grans, Friersk Flüff' und Seen: kraus, Doch Freudesuntreu granser ist. Tralla! trallalln! u. s. m.

51. Lieb.

(5, The Linnet, " etc. 6.62.)

Einsam am Quelle Sei meine Stelle, Daß nicht du, Fels, dem Thal Füsterst von meiner Qual. Eia! wohl mir!

Wer mich macht klagen, Will ich nicht sagen, Weil die Welt nie vergiebt, Daß man zu treu geliebt, Eia! wohl mir! Will er nicht sehen Auf meine Weben, — Will ich, mit stillen Sinn, Legen ins Grab mich hin. Eia! Wohl mir!

52. Brnan und Perine. Eine Beftinbifche Ballabe. (G. Peren a. a. D. Eh. I. G. 331.)

Dis Sedicht grundet sich auf eine wirkliche Bei gebenheit, die sich auf der Juset St. Christoph, mus Jahr 1763. Jutrug.

D. Jatob Grainger, ein Arzt baselbst, von bem es Percy erhielt, ift auch mahrschein: lich ber Verfasser. Einige üppige Auswüchse hat ber Uebersetzer vertigt.

Der Wind blies icharf and Mitternacht, Das Schiff war gut gemoort; Doch Bryan harre bes Nachens nicht, Er wirft sich über Bord.

Ein langes Jahr und drüber schon Sah er Perinen nicht. "Dir bleib' ich treu (gelobt' er ihr) Bas immer mir geschicht! "

Der Jüngling war so schlank und schn, Kaum sieb'n und zwanzig Jahr; Manch Mabchen liebe: in England ihn, Doch er blieb wie er war.

, Bon allen Augen angelacht, Dacht' er mit treuem Ginn, Nach Indiens grunen Kuften nur, Und nach Perinen hin.

Sie schaut sein wohlbekanntes Schif, Wirft Kranz und Blumen fort, Und läuft am Palmenufer bin Zum allernächsten Ort. Seegrane Selb' mumafte fie; Boll Freude ftant fie ba; Indefi bas Schifsvoll ftaumend ibn Die Flut durchebellen fab.

ν.

Mun läßt fie flattern einen Tuch, Den er beim Abichieb gab; Er fieht's, und rubert wohlgemuth Das ftille Meer hinab.

Lautjauchzend ftromen feiner Braut Gespielen an ben Strand, Denn jest errufen sie ihn schon, Jest ift er balb ju Land.

Sie eilt; die Flut nest ihren Fuß; Run halt fie fich nicht mehr: Da beißt ein Han ihm in ben Leib; Sein Herzblut nest das Meer.

Er schrei't, springt schmerzhaft noch empor, Und fromt dahin fein Blut — Die graufe Meeresflut.

Eilt, Mabchen! dit! was fibet ihr? Bringt Baffer ihr vom Bach! Doch weh! fie finkt, fie schließt ihr Aug', Und wird nicht wieder wach.

Im Mayenmond streut Blumen ihr Fruh Morgens auf bas Grab, So kehrt Gott folden Jammer auch Von euern Lieben ab. 53. Lied ber Frau von \*\*\* an ihre in \*\*\*\* puruekgebliebene Tochter.

Mus bem Brangofifchen.

Ja, bift mein! ich that bich ziehen, Schones Roslein! turze Luft! Ach, ich Arme mußte gleben, Und du schmuckt nicht meine Bruft.

Liebes Rosiein, weich ben Sturmen: Schwach' entwaff: Eigerfinn; Beich ben Bettern, Die fich thurmen, Sonft find beine Blumen hin.

Warft mein Ruhm, warft meine Freude! Mein Sieschäft, mein Glud dagu! Folgest mir, wohin ich scheide, Denn hier, Scockchen, wurzelst bu.

Thatft mir wohl, bift num mein Leiden; Deffen bent, ich, dent ich bein.

Rofen blibten eings und Beiben; Ginfam fuhl' ich Dornenpein.

Rödlein, forg für beine Blatter, Immer schon und immer geun, Daß bu mögest nach bem Better, Einst in meinem Winter blubn.

54. Der Ritter mit ber langen Rafe, ober Beiberlift.

(S. Peren a. a. D. Th. II. S 339.)

Ein Ritter, voll von fußem Bein, Der ritt mit Juch und Bei, Herr; Und traf ein Fraulein gart und fein Bohl zwischen Schobern Seu, Herr.

Laß, holdes Frautein, taß und hier Im Rasen uns vergnügen: Wir wollen (das verheiß' ich dir) Dein Kleidchen nicht gerliegen! --- Ein Than bebeckt bier Krant und Gras; ...
Mein Damaftlieid so thener.,
Und auch mein Rockhen murben naß,
Und sind noch beide neu, Herr. ...

Auf meinen Mantel, scharlachroth, Rannst bu dich ficher streden: Hilf, schönes Rind, mir aus der Noth; Wer kann uns hier entbecken? —

Seht, borten fteht mein Ros fo frei, Sei jenem Schober Ben, Herrs Der Pfanber nimme's, fieht er uns Zwei: Dann koftet's manchen Dreier.

Am Finger trag' ich einen King Bom allerfeinsten Gold, Sind; Dafür gewiß dein Roß so flink Du wiederhaben sollt, Kind.

D fommt zu meines Baters Schles; Da find brei Rammeen icon, herr; Ein Knecht hate euer fintes Ros, Weil wir jum fooffen gehn, herr. Er schwang fich auf fein flinkes Roff, Und fie bestieg the Grauchen; Dann feet bas Parchen steb ju Schloff, Und that bie Sporen brauchen.

Sie fprengen vor bem Schloffof vor, Mit vielem Saus und Braus, Herr; Sie schlupft behend durche ofne Thor, Und sperrt ben Mitter aus, Herr.

Wollt diefen Pfennig nicht verichmähn! Nehmt ihn für eure Wib, Sorr; Imei Diener follen mit euch gehn, Denn es ift nicht mehr fruh, Serr,

Sein Schwertlein aus der Scheiden reißt, ...
Und auf bem Aermel reibt er: ...
Wer einem Madchen Suld erweist, ...
Ein Simpel aft und bleibt der!

Ein Nablein zeucht fie aus dem Saar, Und streicht fie auf dem Rleid, Herr: Die Magd ift aller Engend baar, Die Mannerfuß nicht schent, Herr. Gebulb, Gebulb, die schaft ench an., Und sucht ein andre Auffatt: Belch Thor nicht Luft hat, wann er kann, Der kann nicht, wann er Luft hat. —

Der Ritter ritt. ein anber Mal, (Der Mantel that niche mangeln!) Und fand am Bluß, im Biefenthal, Das schone Fraulein augeln.

Das Fräulein ward wie Scharlach roth: Sie konnte nicht entstehen: Wie soll aus dieser großen Noth Ich mich mit Ehren ziehen?

Vom Pferde fprang er ab sofort, Mit Mantel Jut und Degen: Zu dir, mein Kind, auf Nitterwort! Biel Liebe thu' ich hogen. Er nahm bas Fraulein ben ber hand; Bu lachein froh begam fie, Und that so freundlich und bekannt: Denn-eine Lift ersann fie,

Seht, guter Ritter, fest boch ba! Mich bunkt, bos ich da brüben, Auf seinem Apfelschimmel sah Herreiten meinen Lieben.

Er auf den Behen sindt den Mann, Dicht bei bes Flusses Rand, Herr; Das Fräulein fibst, is febr fie kinn:

Ueble Sale und Kopf stärzt er hinein, und fand ben Boden glitelich; Dann schwamm er auf, mie laubem Schreb'n: Helft! helft mit, soust wollte ich! —

Fahrt wohl, herr Ritter Naswell:

Das fommt von Rarrenspielen.
Eu'r Muth war, wahelich! gar zu heiß,...
Ich sucht ihn abzutählen.

Balb branf, im Garten bei bem Schlof, Bie ichon bie Racht hereinbrach, Ram wild er wieber auf fie los; Das Herz bem Jennein fein brach.

Du, Falfche, muft min Meine fein; Mach fort, begin Reiner bore bich. Die Stumbe foll bich fohr geren'n, Worinn bu junge bethore mich.

O garut boch nicht aus aller Macht, Benn fich ein Beib vergaß, Herr; An Schaften (glaubts!) war nicht gebacht, Es war ein kleiner Spaß, Herr;

Ein fleiner Spaß, fürmahr! fprach er, Mich alfn zu belangen! Bie, wenn ich nun ertrunden wän? Das Pfischen will nicht tangen.

Roch Ein Dal will ich bir verzeihn, Beleibigt ans ber Manfen, Doch muft du finge bereit auch fepn, Dich mir zu aberlaffen. Mun mobl; wenn ich mich geben muß, Legt Stiefeln mir und Sporn ab. Siet nieber und gebt ber ben Fuß, Und tablet emen. Jorn ab.

Er fest fich in ben Rafen bin, Und lifpele: hilf mir gitig! Du Thor, benkt fie in ihrem Sinn, Ein Mabeen aberfleht bich!

Sie zog ihm halb die Stiefeln aus: Herr Nitter, wollt ihr wetten? Ihr thut mir nichts; ich geh nach Haus, Und ihr liegt wie in Ketten.

Der Ritter, bem fie so gethan, Der beimmt und fincht und fcaumet; Nicht gehen und nicht stehn er kann, Und sich am Boden baumet.

Lebt mobl, es folligt foon Behn, mein Derr; Seut denkt nicht ans Rachhausziehn; Zwei Diener schick' ich morgen her, Die foll'n euch vollende anzliehn. Bergithe mir biefe Mabchenlift; Ihr feib ein' tanbe Reffel: Ber hier ulcht Sporn und Schuh vergist, Den heiß' ich eine Geffel. (†) --

Die gange Racht burch wütet' er, Und wälte fich und bruffte. Am Morgen tam ein hirt baber, Der seinen Jammer stillte.

Da stieg er auf sein schlankes Roß, Und schwur bei Thal und Augel: Will hin zu ihres Baters Schloß, Hin mit verhängtem Zügel.

Beim Barte will ich fassen ihn, Und fodern ihre Brüber: Da wird wohl manche Memm' entstiehn, Was steht, das han ich nieder!

Bu ihres Baters Schloß er fam, Umringt mit Ball und Graben;

<sup>(†)</sup> D. h. eine junge Band, Rieberfachf.

Das Fraulein feinen Schwur vernahm, Und fab umber ibn traben.

Mun, Ritter, beine Liebesglut Will ich boch lofchen konnen. Wenns bieses Wasser hier nicht thut, Dann wird sie ewig brennen!

Sie-thut als ob die That sie rent, Und nothigt ihn von drüben: O, edler Ritter, nun verzeiht! Ich will euch herzlich lieben,

Mein Vater ift anjeht nicht hier, Und ich bin ganz allein, Herr; Rommt über'n Graben flugs zu mir, So will ich euer sein, Herr.

Du Schlange fopptest mich genug; Nun fängst du mich nicht wieder. Ift dies nicht wieder Lug und Trug, So laß die Brucke nieder!

Ach, mare nicht mein Bater fort: Stets ab bie Schluffel zeucht er; Doch ift ein Beg für Liebchen bort, Biel furger und viel leichter.

Dort überm Graben liegt ein Brett, Bohl fiebzehn Jug und brüber: Was fieht ihr an? euch winkt mein Bett: Kommt, Ritter, tommt heckber?

Bie fie die letten Borte sprach, Bar schon das Brett bestiegen: 'S war eingesägt, es knack', es brach; Er lag und blieb auch liegen. 55. Das Leben war ein leerer Schall, u. f. w.

Shottifc.

(S. Mehnt Mune "Poems, chiefly Spotist," Edinburgh, 1787, & S. 326.)

Das Leben war' ein leerer Schall,
Ihr muntern Kamerdochen,
Und Sorg' und Gram herrscht' überall,
Sab's Weiber nicht und Mädchen.
Chor. Weil Lenz die Bäume kleidet gran,
Und Sommer lässer Blumen bluhn,
Und Vinter Finr und Wiesen grün
Mit Eis und Schnee wird übergehr:
Will ich drum nie die Mädchen sliefen.
Das ist mein sester Schuß!

Schat, Ehr und Ruhm ift Dampf und Rauch: Es schwindet unter'n Sanden, Und hat muns und behate mans auch, Ranns ab die Sorgen wenden? Chor. Beil Leng u. f. w.

Bu ruhn mit Liebchen Arm in Arm, Das ift mir zehnmal lieber. Dann mag der Thoren toller Schwarm Sich tummeln brunter drüber. Chor. Beil Leng, u. f. w.

Wer bunkt sich weis' und höhnet da? Mir weit vom Leibe bleib' er! Der Glügste, den die Erde sah, Hatt' bezzlich lieb die Weiber. Ehor. Weil Lenz u. s. m.

Mama Natur wünscht selbst sich Slut, Daß Weiber sie etbacht, Herr; Der Mann, das war ihr Probestick; Dann ward das Weib gemacht, Herr. Chor. Weil Leng, n. s. w.

e no um cer vom FO

Four ancient

Ballads,

translated from the German.

"Dear lifter, holt thy chamber door, ... And reft within for evermore:

Let no man see thy chamber!

The Knight that rides on the coleblack steed,

Doth slowly part, and comes with speed:

But from that Knight take heed and care,

For many' a maid he did ensnare.

Adieu! adieu! adieu!

The Virgin wept so bitterly:

The brother once more back did see,

And greeted her so gently.

Then to her chamber gan she go,

But this Maid's heart was full of woe:

Before all men well love she did

The Knight who rode on the coleblack steed.

Adieu! adieu!

The Knight who rode on the coleblack fleed,
He was well gear'd, and richly foe'd;
He came to that fair maiden.
He came full oft' about midnight,
And parted before morning light;
He brought her to his cafile fair,
Where many other virgins were.

Adieu! adieu! adieu!

She did arrive i'th' dark dark night; She saw how many a maid this Knight

Had stol'n and brought to shame too.

Of cooling wine she took a bowl,

And dropped in a venom foul,

Then drank it to the coleblack Knight:

Both' eyes were darken'd with one night.

Adieu! adieu! adieu!

They buried the Knight in's castle fair, And the Maiden near a well so clear;

There in th' cool grafs the flumbers. About midnight the strays around, J' th' moon-shine do her lighs resound; She, elad in white, walks to and fro; And tells the wood her endless wee.

Adieu! adieu! adieu!

The gentle brother came anone, And to the clear well is he gone;

He faw there his fine fifter,

"Why here, dear fifter? pray tell me!

Thou figh'ft fo fore: what aileth thee?

J' ve flain myself i'th' dark dark night,

With venom foul, and eke the Knight.

Adieu! adieu! adieu!

Like a mist that riseth to the Iky,
The Virgin thro' the tree did fly,
And never more was seen.
To a cloister went the Knight with speed,
And gan a holy life to lead.
There he did pray for his sister's rest,
And that her poor soul might be blest.
Adieu! adieu!

## 2. The Mad-dcg.

From the German of Dr. Jung. See "Stillings Junglingsjahre, ,, p. 104. and above, p. 264.

There sate upon a heath so green
A Shepherd old and grey:,:
Along the wood his sheep were seen
To graze away the day.

The Shepherd, curb'd with eld, and tir'd,
Alide his flock did go : , :
And when the lan on midday fir'd,
Then was his gair to flow.

His daughter, young and also sheene,

His only daughter dear:,:

Of all the Virgins she was queen,

All Shepherds' some lov'd her.

But One among those shopherds all,
The faithful Pharamund:,:
This stubborn Virgin's heart t'enthrall
He only was y-conn'd.

Once by a foreign herdman's hound This Shepherd, he was bit:,: His flesh was fore with many' a wound, The blood ran down his feet.

Upon a day these loving Two
Did walk i'th' green green wood:;;
They, hand in hand, went to and fro,
And doleful was their mood.

They both came near unto that heath,

Wheras the Father fate:

The there themselves, by God his faitht

J'th green grafs mourand therat.

On a green fod young Pharamund stood,
And sternly star'd on her :,:
The frighted birds thro' all the wood.
Still in their nestee were.

With his white teeth he fell upon
His poor forfaken maid:,:
With a thousand tears the Virgin 'gam,
Jmplore the raging lad.

The Maid's defpair and loud lament
The Father understood s,:
The fighs with which her bosom's rent,
Resounded thro' the wood.

The Father, trembling and aghatta.

With fault' ring step came near: 22

But then the almost breathe'd her last;

His mind and mood did stare.

Th' unhappy Youth recover'd foon,
And mourn'd his cruel deed :.:
Then dying fell to the ground anon,
And drew, near Ellinor's, head,

And with a thousand kiffes flew
To Heav'n these loving Two:,:
Besprent with many' a tear's kind dew,
'They slew from earthly woe,

Now goes He, with a broken heart, His een by forrow dim;,: No joy of earth may footh his fmart, No flar doth rife for him.

## 3. The bloody Knight.

From the German of Dr. Jung. See "Henrich Stilling's Jugend," etc. and above, p. 261.

Three stars there are I hine o'er a king his house;
Three Virgins were dwelling therin:,:
Their Daddy was far off, gone into the south,
On a lilly steed, well to be seen.
O stars, pray I hine no mose!

Doft fpy him, the fleed, and the lillywhite fleed,
Ah, fifter dear, low in the vale?:,:

J fpy him, my Father his lillywhite fleed,
He flately gallops in the dale.
O flars, etc.

J fpy him, the fleed, but my Dad not upon:
Ah, fifter dear, Daddy is dead:,:
How my heart in the bosom with grief is
o'erflown!

And the heaven, how is it so red!
O stare, etc.

Jn stepped a Rider, in a coat red with blood,
And stood in the chamber so small:,:
Ah, bloody man, do not! pray cool thy hot mood,
And slay not us fair Maids all.
O stars, etc.

You may no more live, you Maidens fair:
My own wife, as fair and as sheene:,:
In the garden your Father hath murdered, her;
Her heart's-blood did flow thro' the green.
O stars, etc.

The Murd'rer J found in the wood so green;
His lillywhite steed J then took:,:
And pricked his heart with a knife so keen,
That he tumbled adown from the rock.
O stars, etc.

And thou haddest flain my Mother dear,
Thou 'st flain her in our hollow way:,:
Ah, sifters, pray cheer up, and drop not a tear,
For why we die sain on this day.
O stars, etc.

The Man took a knife was both fharp and long, And threw't thro' the Virgins their heart :: Each Virgin her head so dolefully hung, And fell to the bottom with smarr, O stars, etc.

There flows now a rivulet limpid and clear;
Thro' the vale it doth murmur and flee :,:
Do curb thy course, Rivulet limpid and clear,
And pour thyself into the sea.
O stars, etc.

There flumber the Virgins together all three,
J' th' cool earth, without fear:,:
They ly there, and flumber together all three,
Till their last morn appear.
O stars, pray Thine no more!

From the German of Dr. Jung. See "Henrich Stillings Junglingsjahre.,, p. 33 and above p. 299.

At Kindelsbergh, before the hall, There stands an aged linde, O. With many' a bough so crisp, and tall; It rustles in the winde, O.

There lies so great and broad a stone, Full near unto that linde, O. Js grey and with old moss o'ergrown, Lies fast i'th' cooling winde, O.

There flumbers a Virgin the dull flumber, Who was true to her Knight, O. Which was from the March a Count so fair; Her life was fill'd with fright, O.

He went with the brother in foreign land, T' avenge a Knight's foul hatred, O. He gave the Virgin his iron hand, Her eyes with tears were waterd, O.

The period fix'd was long expir'd,

The Count did not return, O.

By fear now tir'd, by love then fir'd,

Under the linde fhe'd mourn, O.

There came a young Knight, so costly dight, And on a black steed he rode, O. That Virgin crav'd this trustful wight, And firm and threatening stood, O.

The Virgin faid: J'll ne'er be kinde,
Nor ne'er may be thy bride, O.
When it turns dry, that fair green linde,
Then J will with thee ride, O.

The linden-tree was young and tall;
The Knight i'th' land fought rounde, O.
A dry lidee-tree as young, as tall,
Untill he' at last it founde, O.

He went there, when the moon did shine, Digg'd out the fair green linde, O. And the dry linde he fet therin: So wicked was his minde, O.

The Virgin role i'th' fair morninge,
The window was so clear, G.
The linde's shade on't was not playinge,
Her eye grew dim with sear, O.

The Virgin to the linde did hye,
And thereby weeping fate, O.
The prideful Knight again came nigh:
Now up, and be my mate, O.

The Virgin faid in that great pain;
J never may love thee, O!
By that fierce Knight the Virgin's flain;
The Count, fore grieve did he, O.

The Count, he came on that fame day,
He spied with forrowful mood, O.
His well-belov'd Maid, wheras she lay,
By the dry linde, in her blood, Q.

And there he made a grave so deep, A rest-bed for his Love, O. Then up and down a linde did feek,
And fet it on the grave, O.

And a great stone he laid thereby,
That lies yet in the winde, O.
There the Virgin in good rest doth ly,
In the shade of her green linde, O.

•.



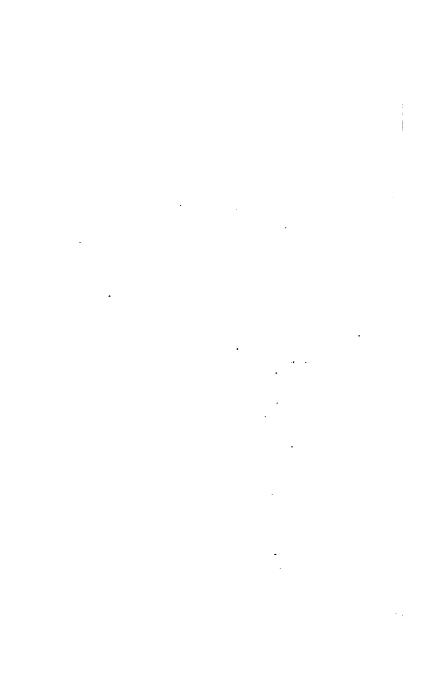

This book should be retthe Library on or before the stamped below.

A fine of five cents a day is i by retaining it beyond the stime.

Please return pr

